### Telegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Press".)

Inland.

#### gäuser gesteinigt.

Die Thater aber unbefannt .- Der Grubenftreit im Wefentlichen auf dem alten Fled. - Betrichsfperre theilweise noch etwas gro-Ber geworden.

Sagleton, Ba., 2. Oft. Gin Salb= bugenb, bon Richt-Streitern bewohnte Baufer in verschiedenen Theilen ber Stadt wurden nächtlicherweile mit Steinen homharbirt Die Thater fennt man nicht. Niemand wurde verlett, ober mehrere Versonen entgingen nur mit knapper Noth ben umherfliegenben Steinen und Glasfplittern.

Der Grubenarbeiter=Brafibent Mit= chell ift nach Wilkesbarre abgereift, wo heute Nachmittag eine große Arbeiter= Rundgebung ftattfand.

In ber Streit-Situation hat fich noch wenig geändert; die Ausständigen find auf ber gangen Linie ber Gewert= schaft treu geblieben.

Außer bei ben Streitern, haben auch bei ben unabhängigen fleineren Gru= benbesigern bie, bon ben großen Befellschaften gemachten Anerbietungen betreffs Lohnerhöhung und Ermäßi= gung bes Bulberpreifes teinen Un= tlang gefunden. Diefe Grubenbefiger erflaren, erft follten die großen Bahn= gefellschaften bie ihnen berechneten Breife für die Beforderung ber Rohlen ermäßigen, ehe folche Bugeftandniffe ihrerseits möglich feien.

Im Gangen betrug Die heutige Roh= lenbeforderung im Anthragit = Gebiet 225 Waggons voll; bas ift noch weni= ger, als in ben legten Tagen. Die Betriebfperre an ben Gruben ber "Read= Ing Co." ift jest fo gut wie vollftändig.

Für bie "Lehigh Co." in ber Pan= ther=Creet=Region follen noch 5000 Mann arbeiten.

Reading, Ba., 2, Oft. Man er= wartet, bag mit ber allmäligen Schlie= kung ber Roblengruben im weftlichen Ende der Schuplkill-Region die Kohlen=Berfenbungen auf ber Reabing= Bahn gang aufhören werben. Much ber harttohlen-Borrath biefer Bahn gu Schublfill-Baben foll nur ein geringer

Seute murben faum 100 Baggons Rohlen geförbert.

Man erwartet jest, bag binnen me= nigen Tagen ber Betrieb in fammt= lichen Rohlengruben gum Ginhalt tommen, und bamit ber Sarttoblen= handel gang aufhören wird.

New Mort, 2. Ott. In allen Lofalen ber berichiebenen Rohle beforbernben Gifenbahnen murbe bie Streit-Lage für unberändert ertlart. Die Betriebs= leiter biefer Bahnen wollen fich nicht barüber ausfprechen, ob fie ben unabhängigen Grubenbesigern billigere Frachtraten gewähren würden, wenn bie Arbeiterlöhne erhöht werben follten.

#### Dampfer: Bufammenftog.

Philadelphia, 2. Oft. Der britische Dampfer "Gagle Boint", welcher bon London hier eintraf, bringt die Rachricht, bag er geftern früh mit bem brififchen Dampfer "Biela" aufammen= fliek, ber am 30. Geptember bon Rem 2)ort nach Manchester, England, abgefahren war. "Biela" ging unter, aber alle Infaffen wurden an Bord bom "Cagle Point" gebracht, beffen Bug übrigens bei bem Bufammenftog ein= gebrudt murbe.

#### Bahufinnes Tragodic.

Bittsburg, Ba., 2. Ott. 3m geitweis ligen Dahnfinn erichof ber Glasarbeiter Ferdinand Brobst feine Gattin mit einer Schrotflinte und beging bann Gelbstmord. Der schredliche Borfall er= eignete fich im Beim bes Baares gu Als mahrend bes Festzugs, welcher an-Carnegie. Gin fleines Rind lag gur Beit neben Frau Probft im Bett, blieb Ronigin-Quife-Dentmals in Tilfit aber unberlett. Probst mar bor einiger | ftattfand, ein Bug Rablerinnen in bol-Zeit aus bem Irrenhause als geheilt entlaffen worden; bor Rurgem began= nen fich wieber Symptome von Irrfinn bei ihm einzustellen, boch hielt man bie= felben nicht für gefährlich.

#### Ginbrecher in der Bant.

Dubuque, Ja., 2. Oft. 3wifchen Racht und Morgen brangen Ginbrecher in bie Bant gu Elfport, im nördlichen Joma, fprengten ben Gelbichrant in Stude und erbeuteten \$1000 in Baar, fowie auch Werthpapiere.

Gie murben berfolgt, feuerten ein Dugenb Schuffe auf bie Burger ab und entfamen. Gin großes Aufgebot ift jest hinter ihnen ber; bie Berfolg ten haben sich nach den Mississippi= nieberungen gewendet.

#### Ge explodirte nicht.

Tampa, Fla., 2. Oft. Bon Unbefannten wurde ein Berfuch gemacht, ben gewaltigen Damm ber "Tampa Electric Co.", fechs Metlen bon bier, in bie Luft zu fprengen. Das Dynamit wurde jeboch fpater unerplobirt borgefunden. Der Damm war mit einem Rostenaufwand von \$300,000 errichtet worben, ift aber bei ber Bevölferung ber Umgegenb fehr migliebig, ba er bon einem großen Gebiet bas Baffer qu= rudhalt. Schon einmal bor gwei Jah= ren mar ein Attentat auf benfelben gemacht worben. Es ift jest eine Extra-

#### Umgeftoffen. Ein Rübenguder- Pramiengefet.

Lanfing, Mich., 2. Oft. Das

Staatsobergericht von Michigan hat in einer einstimmigen Entscheibung ben Erlaß ber Staatslegislatur betreffs Gewährung einer Bramie bon 1 Brog. auf allen im Staat fabrigirten Ruben= guder für terfaffungswidrig erflart. Das Gefetz war 1897 angenommen worden, und die obige Entscheidung ift bie Folge eines Manbamus=Berfah= rens, welches bie "Michigan Sugar Co." bon Ban City angestrengt hatte, um ben General-Auditor gur Zahlung der Pramie zu zwingen.

#### Politifde Ronventionen.

Bofton, 2. Ott. Die bemofratische Staatstonvention für Maffachufetts ift heute bier zusammengetreten. wurde eine Pringipien-Erflärung im Sinne ber Ranfas Cither Blatform an-

Butte, Mont., 2. Oft. Sier trat bie Staatstonvention ber unabhängigen Demofraten Montanas (bie Unhänger Daln's und Gegner Clart's) gufam= men. Ohne 3weifel wird I. G. hogan, welcher als Populift zum Staatsfetretar gewählt murbe, als Gouverneurs= tandibat aufgeftellt werben.

#### Banfiers-Ronvent.

Richmond, Ba., 2. Oft. Die 3ahresbersammlung bes Umeritanischen Bantiers-Berbanbes murbe beute bier eröffnet. Der Gouberneur und ber Bürgermeifter hielten Bewillfomm= nungs-Unsprachen, und bann berlas Berbandspräfibent Sill feinen Jahresbericht. Etwa 700 Delegaten find augegen.

#### Sechsjähriger Schiefbold.

Wichita, Ras., 2. Oft. Der fechs= jährige Gun Riggs schoß feine fechs= gehnjährige Schwester mit einer Scheiben-Flinte nieder, weil die Schwefter fich weigerte, bon bem Gelb, bas fie hatte, ihm \$2 zu geben. Das Mädchen liegt im fritischen Buftande im Sopital.

#### Musland.

#### Gines Pringen ploglicher Zod. War es Selbstmord?—Königin Wilhelmine

in den Klatsch gezogen.

Berlin, 2. Dit. Der plogliche Tob bes 22jährigen Pringen Bernhard Bein= rich bon Sachfen-Beimar, ber geftern in Botbam aus bem Leben fchieb, ift in Beheimniß gehüllt. Es ift bis jest un= möglich, nähere Mustunft über biefen junge Ronigin Wilhelmine bon Sol= land, eine Bafe bes Pringen, wird in die Geschichte hineingezogen. Mehr, als ein Sahr lang war ber Pring ein gluhender Bewerber um die Sand ber Ro= nigin Bilhelmine, und eine Beit= schien es auch, als ob er ber begunftigte Bewerber fei. (Bor noch nicht fehr langer Zeit wurde Berlobung ber Beiben in Aussicht geftellt.) Die schließliche Abweifung feiner Bewerbung war ein furchtbarer Schlag für ihn, und er hat fich nie wieber bon bemfelben erholt.

Bielleicht werben Die Gingelheiten feines Tobes niemals befannt werben. Daß er aber an gebrochenem Bergen ftarb, bezweifelt niemand, gleichviel, mas man bon ben Gelbstmorb = Be= rüchten hält.

Bring Bernhard Beinrich mar ber= zeit bas Oberhaupt bes fächfisch-wei= marifchen Saufes.

#### Raifer Wilhelm gegen

"Bloomers". Berlin, 2. Oft. Raifer Bilhelm hat es mit ber holben Weiblichfeit jeht ficher verborben. Er hat fich nämlich als entichiedener Gegner bes Radelns bes weiblichen Geschlechts entpuppt. läglich ber berichteten Enthüllung bes lem Radfahrer=Roftum borbeitam, aus Berte ber Raifer zu ben ihn umgeben= ben Chrenjungfrauen: "3ch bitte Gie, meine Damen, fteigen Sie nicht auf ein

#### Explofion in einer Sochidule.

Berlin, 2. Dit. In ber biefigen landwirthschaftlichen Sochfcule fand eine Gaserplofion ftatt, bei welcher ber Arbeiter Frig Rulit, ber Dafdinift Schurbaum und ein Cohn ber Bfortnersfrau Schulz schwer berlet wurden.

## Berthold Mucrbads Bittme ge-

ftorben. Berlin, 2. Dit. hier ift bie Wittme bes, am 8. Februar 1882 bahingeschie= benen Roman=Schriftftellers Bertholb

#### Auerbach gestorben. Bober ruffifder Alotten-Etat.

St. Betersburg, 2. Oft. Rach halb: amtlicher Mittheilung ift ber ruffifche Flotten-Stat für bas Jahr 1901 auf 97,097,666 Rubel beziffert, - eine Erhöhung um mehr als 10 Millionen Rubel gegenüber bem Borjahr.

Die gewöhnlichen Musgaben ber= schlingen allein 60 Millionen Rubel, wovon 16 Millionen gur Berftärtung ber Flotte bestimmt find, 3 Millioner für Safenarbeiten in Libau, zwei Dill. für ben Safen zu Bladiwoftot, und brei Millionen für benjenigen gu Bort

#### Nicht nach Beking!

Li Bung Tichang will in Tien Tfin bleiben und bon bort and Berhandlungen führen .- Rene mili= tarifche Greigniffe. - Beiteres über das Straf-Edift der dinefifden Regierung.

Tien Tfin, 29. Sept. (über Chan= ghai, 2. Oft.) Der dinesische Bigetonig Li hung Tichang bat feinen Ent= schluß, nach Befing zu geben, wieder aufgegeben. Er will, wie jest angefündigt wird, in Tien Tfin Berhand= lungen mit bem ruffifchen Gefandten be Giers beginnen, fobalb biefer bon Beting bier eingetroffen ift.

GeneralChaffee ichatt, baf es einen Monat in Unspruch nehmen werbe, bie amerifanischen Truppen aus China meggubeförbern. Das 9. amerifanische Infanterie-Regiment, die 3. Schwabron bes 6. Ravallerie=Regiments und bie Batterie & follen in Beting blei=

London, 2. Oftober. Der Berliner Rorrespondent bes "Londoner Stan= barb" melbet jest, im Begenfat gu anberen Londoner Blättern, bag bie Antwort der britischen Regierung auf ben beutschen Vorschlag bezüglich Be= firafung ber herborragenben dinefifchen Uebelthater in einem fehr freund= lichen und gufichernben Tone gehalten

San Francisco, 2. Oft. Mle Flücht= linge, welche mit bem Dampfer "Cop= tic" aus China hier eintrafen, haben intereffante Geschichten über bie Bortommniffe mahrend ber Belagerung bon Befing ju ergablen. Gie beftätigen indeg, baß fie mahrend ber gangen Belagerungszeit teine befonbers großen Strapagen erlitten hatten, und auch Nahrungsmittel genug borhanden gewefen feien. Gehr überraschend schie= nen jene Borgange auch nicht getom= men gu fein. Die Miffionarin Frl. M. G. Anderson bon Cleveland, D., fagt

"Zu Tang Tichu, wo fich meine Miffionsftation befand, hatte man fcon feit Jahren Warnungen und Drohungen betreffs ausländer= und driftenfeindlicher Erhebungen gehört. Wir hatten uns an biefe Drohungen fcon formlich gewöhnt; auch bie "Borer"=Bilber und Schriften, bie uns in Tobesfall zu erhalten, und offenbar ift | Tung-Tichau zugingen, beunruhigten man in ben nächftbetheiligten Rreifen uns nicht befonders. Gines Tages aber bemüht, so wenig wie möglich über ben tam bie Rachricht bon Rampf und Borfall bekannt werden zu laffen. Es | Mord, und wir faben, bag die Sache wird aber ftart babon gemuntelt, bag biesmal einen fchlimmeren Berlauf er Gelbmord begangen habe, und bie nahm, als gewöhnlich. Um Abend tonnten wir den himmel geröthet vom Flammenichein ber angelegten Branbe feben. Sierüber benn boch beunruhigt, begaben mir und eilende nach Refing.

Wir hatten mahrend ber Belagerung immer genug zu effen, wenn auch nicht immer bom Beften, und obwohl wir giemlich gufammengebrangt maren, fo fühlten wir uns boch gludlich in bem Gedanken, ber Buth bes Bobels ent= rudt ju fein, und wir tonnten uns nicht beflagen. Die befehrten Gingeborenen, welchen in ber Gefandtichaft Unterfunft gewährt murbe, erwiefen fit mah= rend ber Belagerung fehr nüglich. Gie halfen bie Befeftigungen bauen und ber= ftarten und nahmen unferen Mannerr ein großes Theil ber Arbeit ab. 3ch glaube fogar, daß ohne biefe Ronbertiten bie Belagerung nicht fo gludlich abgelaufen ware; benn wir maren bann nicht ftart genug gewesen, alle bie nothige Arbeit gu thun. Gie berbienen alles Lob für ihre treue Hingabe.

Gin fehr trauriger Anblid bot fich uns, als wir Beting verließen, auf bem Beggang von China. Bir famen an Tung-Tichau wieber borüber; bie Miffion und bas Ceminar maren bis auf ben Grund niebergebrannt. Man fagte uns, fie feien am Morgen nach unferer Flucht nach Beting angegunbet worben. Die Reife burch bas gange verheerte Land war fehr schmerzlich für mich. Ich war jo lange in China ge= mefen und tannte bie Bebolferung fo gut, baß ich bergleichen nie für möglich gehalten hatte. Binnen einem Sahr hoffe ich aber, nach China gurudgutehren, bas jum Schauplat meiner Lebensarbeit geworben ift."

Die Miffionarin Frl. Duoto bon 211: bany, R. D., fagtfe, es fei gang nuglos, bon Schlichtung ju reben, fo lange man nicht bie Ropfe bes Bringen Tuan unb ber Raiferinwittme habe; Diefe Beiben müßten enthauptet werben, ebe man mit Friedensunterhandlungen beginne. Much einige Unbere sprachen fich ziem= lich scharf aus.

Tatu, 29. Sept. (Ueber Changhai, 2. Ott.) Die Expedition nach Paotinafu ift berichoben worden, und ber Mufbruch wird nicht bor bem 6. Oktober erfolgen. General Gasclee wird bieBefinger, und ber beutsche General bie Tien-Tfiner Rolonnen befehligen. Die Ruffen haben Tong=Schen ohne Mieberftanb befest.

Das Reu-Sub-Wales- Rontingent ber britifchen Truppen wird in Befing überwintern.

London, 2. Oft. Die "Morning Roft" melbet aus Wien, bas öfter= reichisch-ungarische Amt bes Auswär= tigen habe eine Rund-Rote ber frangöfischen Regierung erhalten, welche an alle Machte gerichtet ift und worin erflatt wirb, Frankreich febe bie Roth- legungen gu.

#### wenbigfeit ein, Genugthung für bie Angriffe auf bie Fremben in China gu forbern, schlage aber bor, bag bie Befandten in Befung fofort Berhandlun= gen bezüglich ber anberen Buntte be= ginnen follten. Die Rote fchlage ferner ein bauernbes Berbot ber Ginfuhr bon

Baffen und Rriegsmaterial nach China bor, berlange bie Schleifung ber Befestigungen zwischen Beting und ber Meerestüfte und bie Beibehaltung ber Schutmachen für bie Gefandtichaften. St. Betersburg, 2. Dtt. Rriegsminifterium macht befannt, bag

Debeiden aus Rhabaromst und Rhar= bin melben, bag General Tiditichagow ben Oberft Ropeiten mit einer Abthei= lung Rofaten, Gifenbahntruppen und Freiwilligen abgeschidt hatte, um bie Chinefen anzugreifen, welche bie Gifen= bahn bei Sanchagan befett hatten. Die Ruffen fiegten in zwei hartnädigen Be= fechten. In ben Schanggraben liegen bie Chinefen nach bem zweiten Gefecht 43 Leichen gurud.

Bafhington, D. C., 2. Dtt. Der chinefische Gefandte Wu hat dem ame= ritanischen Staats-Departement Die offizielle Beftätigung von ber Degrabi= rung bes Pringen Tuan und anderer dinefifcher Führer eingehandiat.

Ein taiferliches hofgericht foll eine schwere Bestrafung von Prinz Tuan u. A. beftimmen.

Bafbington, D. C., 2. Dit. Die icon furg erwähnten amtlichen Mit= theilungen an ben dinefischen Befandten Bu babier laffen feine 3meifel mehr barüber, bag bas reaftionare Element, unter Führung bes Bringen Tuan, gefturgt ift, und biefer ftrenger bestraft wird, als es bisher geschienen hatte. Seine Umtsenthebung erfolgte alsbalb; es ift aber außer biefer unb bem Behalts= und Dienerschafts=Ber luft noch bon einer ftrengen gufählichen Strafe Die Rebe. Die ameritanische Regierung scheint bamit bollig gufrie ben gu fein.

#### Patriotifder Appell.

Bien, 2. Oft. Gin erfrifchenbes Moment in bem Parteitampf, ber jest anläglich ber beborftehenben Reichsraths=Wahlen in Deeftrreich ftattfindet, bilbet ein Aufruf bes Grafen Johann b. harrach, erblichem Mitgliebe bes Berrenhaufes, worin Minner aller Ma= tionalitäten und Parteien in berebten Morten aufgeforbert werben, fich gu einer öfterreichischen Batriotenpartei gu bereinigen. Diefer Aufruf ift um fo bemertenswerther, als Graf Harrach bem tichechischen Feubalabel angehört; er mar lange Beit einer ber eifrigften Bertreter bes tichechischen Staatsrathes, berurtheilte jedoch bie Forderungen ber Jungtichechen auf bas Enticiebenfte.

Beirath des belgifden Thronerben. München, 2. Oft. Pring Albert von Flandern, ber belgifche Thronerbe, murbe heute mit ber Pringeffin Gli= fabeth bon Baiern getraut. Die Bibil= trauung fand im Thronfagl ftatt und barauf bie firchliche Trauung in ber fonialiden Rabelle.

Bruffel, 2. Ott. Die Stadtbehörben haben, nach beträchtlicher Debatte, 50,= 000 Dollars (250,000 Franten) für ben Empfang bes Bringen Albert ber= willigt, wennn er mit feiner Neuber= mablten aus München hierherfommt. Bu Ehren bes Greigniffes bat Ronia Leopold alle Saftftrafen erlaffen, mel-

#### che einen Monat nicht überschreiten. Selbfimord eines Banfiers.

Stuttgart, 2. Dft. Sier bat ber Bantier Schmoller, welcher burch Borfenfpefulationen fein Bermogen berlor, Selbstmord begangen, indem er fich bor einen, in voller Fahrt befindlichen Schnellzug warf. Er wurde auf ber Stelle getöbtet.

#### Legt fein Reichstagsmandat nieder

Münfter, 2. Ott. Der, gur Ben= trumspartei gehörige Reichstags-Abgeorbnete Beinrich Seffe, Bertreter bes Mabltreifes Baberborn-Büren, hat megen forperlichen Leibes fein Manbat niebergelegt. Gerr Beffe ift 73 3ahre

#### Sochfluthen in Stalien.

Rom, 2. Oft. Much in Italien herricht infolge ber jungften Regen= auffe gum Theil folimmes Sochwaffer, besonbers in ber Probing Genug. Dort foll auch eine Ungahl Menschen umgekommen fein. Die Bahnverbin= bung zwischen Genua und Bentimiglia ift theilmeife gerftort.

In einer Rabinetsfigung murbe befcoloffen, fofort ben Opfern bes Soch= maffers, bie ihre gange Sabe berloren haben, Silfe gu fenben. Rabinetsfrije in Beru.

Lima, Beru, 2. Ott. Das peruani=

#### fche Rabinet hat abgebantt, und zwar megen eines Tabelsbotums bes Ron=. greffes, anläglich eines Waffentaufs=

Dampfernadricten.

Standals.

Rem Jort: Couthwart, bon Antwerpen; Gthiosia, bon Glasgow. (Weitere Depefden und telegraphifche Rotigen auf bei Innenfeite.)

#### Lofalbericht.

#### Bei der Arbeit verungludt.

Bei ber Arbeit auf bem Dach ber Beranda bes Haufes No. 355 Clybourn Bl. fturgte heute ber Baufdreiner Sugh St. Clair ab. Er jog fich eine einen Bruch beiber Sandgelente, Schäbelwunde jund innerliche

#### Frau Smithe Brogeffirung.

Die Ungeflagte erschog die Geliebte ihres

Bor Rriminalrichter Smith wurde heute, nachbem bie Jury endlich voll= gablig geworben war, mit ber Brogef= firung ber Frau Ella Smith begonnen, bie am 20. Marg in ber Smanichen Speifemirthichaft, Rr. 150 22. Str., Die 20jährige Miß Annie Strother erschossen hat, weil ihr von derselben ihr Gatte abspenstig gemacht worben mar. Silfs-Staatsanwalt Barnes, ber bie Unflage vertritt, rief als erften Belaftungszeugen Louis Sman auf, ben Gigenthumer ber peifewirth= schaft, in welcher bie Strother angestellt war. Herr Swan konnte nur auß= fagen, bag er bas erschoffene Mädchen tobt auf bem Fußboben ber Ruche feines Lotals habe liegen feben. Der Ber= theibiger. Anwalt Donahoe, wollte ben Beugen im Rreugberhör Ungaben über die Beziehungen machen laffen, welche gwischen bem Gatten ber Angetlagten und der Strother geherrscht haben, ber borfibende Richter ertlärte jedoch bie einschlägigen Fragen für unguläffig. Mis ameite Zeugin murbe bie Scheuer= frau Sannah Walfh bernommen, und als britter betrat Dr. Springer bom Coronersamt ben Zeugenftand. Er betunbete, baf eine ber Rugeln, bon melchen bie Strother getroffen murbe, bas Berg bes Mädchens burchbohrt und beffen fofortigen Tob verurfacht hatte.

Polizei=Sergeant Farrell berichtete über bie bon ihm borgenommene Berhaftung ber Angeflagten und gab an, er habe bie Frau einige Stunden nach ber That in einem Zuftande halber Be= wußtlofigteit borgefunben.

Gin fünfjähriges Tochterchen ber Un= geklagten wohnt ber Berhandlung bei und fist mabrend berfelben faft unun= terbrochen auf bem Schoofe ber Mut=

#### Edlaucs Paar.

Einbruch unter weiblicher Beihilfe.

Die es fcheint, bat ein Ginbrecher im Diftritt ber Sheffielb Abe.=Revier= wache sich die Dienste eines hübschen Madchens gesichert, mit beffen Silfe er bie Wohnungen ausplünbert. In bem Saufe Nr. 462 Couthport

Mbe. betreibt &. Stute ein Grocerie= geschäft. Geftern Abend machte er mit seiner Frau in der Nachbarschaft einen Befuch, mahrenb feine 18 Jahre alte Tochter ben Laben beauffichtigte. Um 8 Uhr betrat ein fchmarg gefleibetes, junges, fehr hubiches Mabchen ben Laben und erfundigte fich nach bem Gigenthumer. Bahrend fie mit ber Tochter ein Gefprach führte, ftieg Jemand burch ein Sinterfenfter und ftahl Rleiber und fonftige Cachen. Als ber Einbrecher wieber gum Fenfter binaus= ftieg, murbe er bon einem Rachbar ge= feben, ber fofort Larm ichlug. Ghe jedoch die Polizei ihn erwischen konnte, hatte ber Ginbrecher bas Weite gesucht, ebenfo feine Belfershelferin.

#### Unter Bürgichaft.

MIS Letter bon ben Bieren, bie megen ber angeblichen Bafferbiebftable und Beftechungsberfuche im Schlacht= haus = Revier bon ber Grand-Jury in Anflagezustand verfett worben finb, hat fich heute Geschäftsführer I. G. Thompson, bon ber Chicago Sair and Briftle Co., bem Rriminalgericht ge= ftellt. Richter Tulen fette bie Burg= ichaft beffelben auf \$3,000 feft, unb John Cunningham, Ro. 1749 Garfielb Boulebard, und Bartid 3. Renneby, Ro. 4923 Mafbington Bart Blace, berpflichteten fich fofort gur Sohe bes genannten Betrages für bas Erfcheinen ber Angeflagten ju feiner Prozeffirung.

#### Sohes Miter.

Um berfloffenen Samftag ftarb Ifaac Thompfon, ber Bater bon Dr. 3. A. Thompson, Nr. 624 B. 16 Str., in Lee, 3a., in feinem 104. Lebens= jahre, einen abermaligen Beweis bafür liefernd, bag wir in einem gefunden Beitalter leben. 3m Jahre 1796 er= blidte er in Pittston bas Licht ber Belt, zu einer Zeit, als George Bafb= ingtons zweiter Umtstermin noch nicht abgelaufen und Thomas Jefferson noch ein junger Mann war. Gein Bater, welcher ben Revolutionsfrieg mit= machte, ftarb im Jahre 1853.

#### Unfall oder Celbitmord?

3m Bohmann'ichen Beftattungsgeschäft in Maywood harrt die Leiche einer etwa 25 Jahre alten Frauensperfon ber 3bentiffgirung. Diefelbe wurde heute an ber Lathrop Abe. in Riper Forest bon einem Buge ber Rorthweftern = Bahn überfahren und getöbtet. Der Marichall biefes Ortes will gefeben haben, baf bas Beib fich por bas Dampfroß marf. - Es heißt, bie getobtete Frau fei eine Drs. Tan= ton gemefen.

#### Appellhof bon Coof County.

Rachbem nun bie Gerichtsferien endlich abgelaufen find, hat auch ber Appellhof von Coot County feine Sigungen wieber aufgenommen. ber erften Abtheilung beffelben amtiren bie Richter Mbams, Gears und Shepard, Freeman und Sorton.

#### Das Wetter im September.

Ungewöhnlich beiß und troden.

Nach bem Mustweis ber Wetterwar= te auf bem Mubitorium überftieg bie Durchichnittstemperatur mahrend bes verfloffenen Monats, mit 66 Grab, Die für einen Zeitraum bon 30 Jahren ermittelte Chicagoer September=Tem= peratur nur um zwei Grab, boch ift bie Sige, welche gegen Unfang und um bie Mitte bes Monats herrschte - bas Quedfilber ftieg an fieben Tagen bes Monats auf 84 Grab und barüber, am 10. fogar auf 90 Grab - eine gang außergewöhnliche gewefen. Die ftartfte und ploglichfte Temperatur=Beran= berung machte fich am 15. bes Do= nats bemertbar, wo bas Quedfilber innerhalb weniger Stunden von 82 auf 59, alfo um 23 Grab fiel. - Der feuchte Niederschlag mahrend bes Mo= nats ift nicht fehr bebeutenb gemefen. Er belief fich, obichon es an 11 Jagen regnete insgesammt nur auf 1.56 3oll, blieb fomit hinter bem September=Durchschnitt von 2.84 30ll um 1.28 3oll gurud. Der fältefte Tag bes Monats ift ber

17. gemefen. Das Quedfilber fiel an bemfelben auf 41 Grab.

#### Behler und Stehler.

Ariminalpoligiften entbedten heute in ber Altwaarenhandlung bon Ber= mann Smith und Louis Ponchot, Ede Juftine und 51. Str., über Taufenb Bfund Meffing, bas bon Guterzügen ber Rod Island = Bahn ftammt unb in Englewood geftohlen wurde. Die Labenbefiger murben berhaftet. Später wurbe ein gewiffer Auguft Blod in feiner Wohnung. 6450 Juftine Str., auf ben Berbacht bin feftgenom= men, bie Metalltheile entwendet gu haben. Er ift angeblich geftändig.

Der Meffingbiebftahl ift eine Blage für bie Gifenbahngefellschaften. Theile, welche mit Borliebe geftohlen werben, bienen jum Schut ber Rugellager bon Baggonrabern gegen Schmut und Schmiere. Ohne Diefe Schutvorrichtung fonnen Entgleifun= gen taum bermieben werben.

Die einzelnenTheile wiegen bis breigehn Pfund und toften fiebgehn Cents bas Pfund. Die Behler gahlen nur brei bis fechs Cents und fchmelgen bie Theile ein.

#### Durchgehender Strafenbahnmagen.

Gin "burchgehenber" Strafenbahnvagen rief heute an der Ede von Clark Strafe und Jadfon Boulevarb eine Panit hervor. Es war einer ber neuen Baggons ber S. Salfteb Str.=Linie. Der Wagenführer war nicht imftanbe, gann 211m Salten 211 bringer Die Folge mar, daß biefer gegen einen anderen Baggon fuhr und die Fahr= gafte burcheinander geworfen wurden. Die Paffagiere murben bon Blauroden bavon abgehalten, burch bie gertrum= merten Thuren und Tenfier gu fprin= gen. Dadurch wurde Berlegungen borgebeugt. Der Berkehr wurde auf bie Dauer einer Stunde lahmgelegt.

#### Roch fehr lebendig.

Während bie Boligei fich am Montag bemühte, mittels eines Schleppneges bie Leiche bes 16 Jahre alten John F. Rloß aus bem Fluß zu fifchen, befand fich ber Genannte bei Bermanbten in St. Joseph, Mich., und erfreute fich ber beften Gesundheit. Gein Schwager erhielt geftern einen Brief bon ihm, melder ben Beweis bafür lieferte, bak ber junge Mensch nicht baran bentt, seinem Leben ein borgeitiges Biel gu fegen, fonbern daß er nur feinen gegenwärti: gen Aufenthalt bor feiner Stiefmutter geheim halten wollte.

### Rura und Reu.

\* Bom Bundes = Appellhof find beute in neun Progeffen bie bon ber un= teren Inftang abgegebenen Entichei=

bungen und Urtheile bestätigt worben. \* Dem im Nachlaggericht eingereich= ten Teftament bes fürglich berftorbenen Eugene harbed zufolge hinterließ berfelbe ein Bermögen von \$110,000, mo= von \$10,000 auf Grundeigenthum ent-

fallen. \* Dem Befund bes ftabtifchen Befundheitsamtes zufolge ift bas Lei= tungswaffer ber Pumpwerte von Late Biem und ber Chicago Abe. gut, bas= ieniae ber Stationen in Sybe Barf und ber 14. Strafe brauchbar.

\* Frau D. DR. Farfon, Die Gattin eines hiefigen Bankiers, benahm sich heute gu fruger Stunde auf bem Minois Central-Bahnhof fo feltfam, bag man fie nach ber Bache bringen ließ. Ihr Gatte holte fie fpater ab und er= flarte, fie fei zeitweilig geiftesgeftort und habe schon oft mitten in ber Racht bas haus berlaffen.

#### Das Better.

mars jut die angene benden Anthuaflich gelegentliche Chicago und Umgegend: Muthuaflich gelegentliche Keçenichauer beute übend und worgen; ledhafte füdliche Binde.
Indians Indiana und Rissouri: Theilweise bewolft heute Idend und worgen, mit gelegentlichen Kegenschauern in den nördlichen Theilen; füdliche Rissonschauern in den nördlichen Theilen; füdliche ber ersten Abtheilung bestelben amstiren die Richter Abams, Sears und Wilden Abeile; beränderliche Winde. Wieder-Richten Derdamt Dorton.

Bindes, und in der zweiten die Richter Koers und Juschundend Semblitheit beute Shepard, Freeman und Horton.

Befer die "Fannetagvost".

Gefer die "Fannetagvost".

Gefer die sich der Temperaturstand dan Gende Mende in der Temperaturstand den Gende Mende in der Temperaturstand den Gende Mende in der Temperaturstand den Gende Mende in Und Gende in Und Gende

#### Dowies Lehren.

Eine fran die fich nicht argtlich behandeln laffen will, dem Tode nahe.

Die in bem Saufe No. 498 B. Gu= perior Str. wohnenbe Frau Marn Relfon leibet an Blutvergiftung unb fieht ihrem Enbe entgegen. Gie er: frantte am Samftag Abend und Frau Anberson, 419 B. Ohio Str., eine An= hangerin Dowies, murbe gu Silfe gerufen. Mis fich etwas fpater Blutber= giftung einstellte, wurde ber Gatte ber Erfrantten in Renntnig gfest und auf feine Beranlaffung fam Dr. G. G. henderson, 201 2B. Erie Str., Conn= tag Morgen nach ber Relfon'schen Bohnung, um ber Patientin argtlichen Beiftand zu leiften. Er fand bas Saus boll bon Freundinnen ber Frau Rel= fon, welche ihm erflärten, bag er bie Kranke nicht behandeln dürfe, ba ihre Religion eine ärztliche Behandlung nicht zulaffe. Er mußte fich unber= richteteter Sache entfernen, und auch ein fpaterer Berfuch, Rrante und beren Freundinnen umguftimmen, blieb erfolglos. Der Satte, welcher feine Frau vergebens gebeten hatte, ärztliche hilfe anzunehmen, wandte fich an bas Gefundheitsamt und die Polizei, boch beibe Behorben find machtlos, ba bas Gefet teine Be= ftimmungen für einen folden Fall ge= troffen, und jebe frante Berfon bas Recht hat, zu bestimmen, wie sie behanbelt werben foll. Der Buftanb ber Frau Relfon ift jest ein berartiger, bag auch die beste ärztliche hilfe ben Tod nicht mehr abwenden fonnte.

#### Edeuer Gaul in einem Gebaube.

Ein scheuer Gaul rief heute im "Securith"=Gebaube, Guboft=Gde von Madifon Str. und Fifth Abe., große Aufregung hervor. Er hatte fich bei einem Zusammenftog mit einem Later= nenpfosten losgeriffen und war in bas Gebäude hineingerannt. Die Aufaug= führer warfen bie Thuren ber Fahrftühle zu, und ber Larm biefes Manöbers bericheuchte ben Durchganger. Er versuchte, burch ben Tabatlaben bes Gebäubes zu entfommen, und wurde hier bon einem Ordnungshüter feft= gehalten. Darauf ließ er fich willig wieber anspannen. Die Leute, welche bie Aufzüge benuten wollten, flüchteten bei bem Unblid bes heranrafenben Pferbes auf Die Treppen.

### Abgewiefen.

Betreffs ber Berleumbungstlage bon A. Deroin Davibier gegen ben "Mufi= cal Courier" hat der Appellhof beute ben Befund bes unteren Gerichtshofes, welcher bie Rlage abwies, bestätigt. Die Begründung diefer Entscheidung ift ba= hingehend, daß eine Berleumdung nur bann als eine folche aufgefaßt werben fann, wenn nicht nur bie betreffenbe Person, sondern auch andere Leute die Angaben als Berleumbung erfennen. Der Rläger hatte \$10,000 Schabener=

#### Satten es eilig.

fat berlangt.

Der No. 48 Bed Court wohnhaft gewesene George Ludwig ift nach bem Befund bon Dr. 3. DR. Bates, No. 3956 S. Ped Abe., an ber Wundstarre geftorben. Bermanbte bes Mannes haben indeffen binfichtlich ber Tobesurfache 3weifel, bie fie bem Coroner mittheilten. Diefer ichidte beute ben Dr. Springer aus, bamit berfelbe eine Boftmortem=Untersuchung bornehme. Dr. Springer tam jedoch ju fpat, benn die Leichenbestatter Abams & D'Brien, benen bie Leiche übergeben worben war, hatten biefe bereits einbalfamirt.

#### Tod der jungen Tiger.

Die beiben jungen Tiger im Lincoln= Part, welche fürzlich geboren wurden und fich der beften Gefundheit erfreu= ten, find in ber berfloffenen Racht geftorben. Ihre bofe Ratur geigte fich fobald fich ihre Augen öffneten. fingen mit ben fleinen Sunden, ben Rindern ihrer Pflegemutter, Streit an, worauf die Lettere fich weigerte, ben jungen Raubthieren Rahrung ju geben. Man war genöthigt, Thieren Ruhmilch zu geben, welche fie nicht vertragen tonnten.

#### Qura und Reu.

\* Mit Opiumtinttur foll fich ber fechzigjährige Abam Lippe vergiftet ha= ben, ber heute in feiner Behaufung, No. 9 Clark Str., entfeelt aufgefunden

\* Befanntlich fteht Llond J. Smith unter 6 Untlagen, und in ber erften berfelben tonnte bie Jury fich nicht einigen. Der Progeg betreffs ber zweis

ten Untlage ift für morgen angefest. \* Die in Blue Island verhafteten Falfchmunger Charles Sufton und William Bud wurben heute bon Bunbestommiffar Foote ben Bunbesgroß= gefchworenen überwiesen. Sie hatten gegen bie Beschuldigung ihrer Opfer

nichts vorzubringen. \* Stadt-Schapmeifter Ortfeifen hat feinen Rechtsberather, Berrn Lepp Mager, um Mustunft angegangen, ob es nicht möglich ift, bie Gehalter bon Polizisten und anderen städtischen Ans gestellten, welche biefelben Wucherern baben überfchreiben muffen, bor beren Arallen gu retten.

#### Telegraphische Depeschen.

(Beliefert bon ber "Associated Prem".)

#### 3nland.

Lohn-Berabfegung. Harrisburg, Ba., 2. Oft. Die 3000 Angestellten ber "Logan Fron & Steel Works" zu Burnham broben mit einem Streit, weil ihnen burch Unichlag eine Lohn-Herabsehung um 25 Prozent angefündigt worden ift.

(In Danville, Ba., erfolgte ebenfalls Lohn-Berabsehung in biefem Inbuftriezweig; bort beschloffen die Arbeiter indeß, sich ihr zu fügen.)

#### Man muthmaßt Mord.

Riemaunee, Wis., 2. Oft. Das Town Casco, in biefem County, befindet fich in heller Aufregung wegen eines muthmaglichen Morbes. Letten Freitag ftarb bie 70jährige Frau Anna 3lab, und nachbem bon einem Arzte ein Tob= tenschein erlangt worben war, murebn Borfehrungen für bie Berbigung ber Leiche getroften. Ginzelne Berwandte aber schöpften Berbacht, bag etwas nicht gang in Ordnung fei. Die Town-Be= horben liegen eine Coroners-Unterfuchung abhalten, und man fanb eine fcmere Berletung am Sintertopf ber Leiche, nämlich einen tiefen Schnitt. Dies und ber Umftand, bag ber Sals schwarz geworben ift, gibt ftarten Un= lag, einen Mord zu bermuthen. Der Diffriftsanwalt Bruemmer wirb bie Sache weiter untersuchen.

#### Betaubt und beraubt.

Appleton, Wis., 2. Oft. Rächtlichers weile verschaffte fich ein Ginbrecher Gingang in bas Wohnhaus bes Joseph Rleinhaus, betäubte die Schläfer mittels Chloroforms und erbeutete \$100 in Baar und eine golbene Uhr. Frau Rleinhaus befindet fich infolge ber Wir= fung bes Betäubungsmittels trant.

#### Bahnunglud.

Ottumwa, Ja., 2. Oft. Giner ber fdlimmften Unfalle auf ber Burling= ton-Bahn feit Jahren ereignete fich geftern auf ber Chariton=Indianola= 3weiglinie füdlich von Lacona. Wahr= scheinlich infolge bes Loderwerbens einer Schiene, fturgte ein Berfonengug einen Bahndamm hinab. R. R. Bel cher bon Milo, Ja., wurde getobtet, und 8 andere Versonen wurden mehr ober weniger schwer verlett.

#### Ontel Cams Ronto.

Wafhington, D. C., 2. Oft. Wie bas Schagamt berichtet, betrugen bie Regierungseinnahmen im September \$45,305,326, bie Musga= ben \$39,169,971, baber berblieb ein Ueberschuß von \$6,134,355. - 3m Schahamt find augenblidlich \$138.= 204,878, worunter \$80,131,162 in Gold; bie Golbreferve von \$150,000,= 000 ift babei nicht mitgerechnet.

Gin gleichzeitiger Monatsbericht bes Müngbirettors befagt, bag bie ge= fammten Gelbprägungen mahrend bes Monats fich auf \$6,440,938 beliefen, movon \$2,293,335 auf Golb, \$3,932, 185 auf Gilber, unb \$215,418 auf fleinere Müngen tamen.

#### Coeur D'Mlene-Rlagen niebergefolagen.

San Francisco, 2. Ott. 3m Bun= bie Anklagen gegen 10, im borigen Jahre bei bem großen Grubenftreit in 3baho, berhaftete Männer niebergeschlagen. Die Betref= fenben werden, fobalb bie Berichte in Ibaho bon biefer Entscheidung offi= ziell in Renntniß gesetzt sind, auf freien Juß gefeht werben. Gie waren angeklagt, ben Postverkehr gehindert zu ha= ben; boch murbe bewiefen, bag fie fei= ne Renntnif babon gehabt hatten, baf ein bon ihnen angehaltener Bug auch Boftfachen enthielt.

#### Scheinen fich doch einigen.

new Port, 2. Oft. Die mehrer= wähnten Konferengen zwischen ben Beamten ber "American Tinplate Co. und ben Bertretern ber betreffenden Arbeiter haben im Wefentlichen qu ei= ner Ginigung in ber Lohnfrage geführt. Rur einige nebenfachliche Buntte bleiben noch zu fchlichten. Man hofft, baß es ju einer enbgiltigen Ginigung tommen werbe.

#### Große Abholzung.

Bangor, Me., 2. Oft. Geit 3ah= ren ift nicht mehr fo viel Stammhola im öftlichen Maine gefällt worben, wie biefes Jahr. Man schätt, daß fich bas gefällte Stammholg in biefer Gegenb auf 160 Millionen Fuß belaufen wirb. Davon werben 40 Millionen Fuß in Papierbrei bermanbelt werben, unb eine Angahl Papiermuhlen in Maine, welche mehrere Monate lang nichts zu thun gehabt hatten, wird ben Betrieb wieber aufnehmen.

Der Preis bon berarbeitetem Bretterholz ift höher, als im borigen Jahr.

#### 30 Berfonen berlegt.

Wichita, Rans., 2. Oft. Gin boll= besetzter Stragenbahnwagen faufte ben College Sill berab, entgleifte unten und fturate in ben Chisholm Creef. Unter ben 50 Baffagieren wurben 30 mehr ober weniger schwer berlett, und brei ber Berletten scheinen nicht mit bem Leben bavonzutommen.

### Unterfalug über \$100,000.

Balparaifo, Chile, 2. Ott. Man berechnet, bag ber Gesammtbetrag ber Gelber, beren Unterschlagung früheren fpanifchen Gefanbten Galbabor Lopes b Buijarro gur Laft gelegt wirb, fich auf mehr als \$100,000 be= Das Gelb gehörte spanischen Unterthanen, welche hochgradig aufge= bracht finb. Lopez hatte bas Gelb bon ber dilenischen Regierung erhalten, aur Bergütung für Schäbigungen, melde bie Spanier in ber Revolution bon 1891 erlitten hatten. Sobalb er bas Gelb in Sanben hatte, legte Lopes fein Umt nieber und berichwand, ohne ben Unfpruchsberechtigten auch nur einen Cent ausgezahlt zu haben!

#### Mustand.

#### Transvaal-Alüchtlinge.

Lorenzo Marquez, 2. Dit. Der Dampfer "Sthria" bom öfterreichifchen Llohd, welcher bon bier abgefahren ift, hat 400 Flüchtlinge aus Transbaal an Bord, unter ihnen Brifd-Umeritaner. Die Regierung von Transbaal hat bie Reisekosten bezahlt, jebem Manne bie Summe bon \$7.50 ausgehändigt und wird Jebem an bem Untunftshafen noch \$42.50 ausgahlen laffen.

Rudgang der Amerita = Ausfuhr. Strafburg, 2. Dit. Der Werth ber Musfuhr aus Rebl nach ben Bereinigten Staaten betrug in bem, foeben abgelaufenen Bierteljahr \$225,886, - gegen \$687,868 in bemfelben Zeitraum bes Borjahres! Die Abnahme fand haupt= fächlich in ber Ausfuhr ungegerbter Saute ftatt.

#### Bur Berhütung von Rrawallen.

Wien, 2. Ott. In Trautenau, Boh= men, finb 60 Benbarmen eingetroffen, um Ruheftorungen mahrend ber, noch immer in Gigung befindlichen Partei= tage ber beutsch=fortschrittlichen und ber beutsch-nationalen Bartei gu ber-

#### Großer Betralenmbrand.

Mostau, Rugland, 2. Ott. Zu Bafu am Schwarzen Meer zerftorte eine gemaltige Feuersbrunft bas Gigenthum bon acht Del-Gefellicaften, nämlich 97 Delbruanen, 10 Refervoirs und 20 Millionen Pfund Naphtha, und viele Gebäube und Maschinen! Rach ben letten Nachrichten brennt bas Feuer noch immer, und ber Berluft wird ein

#### Dampfernadricten.

Angetommen.

Can Francisco: San Blas bon Banama. anu. Genna: Werra von Rew Porf. Kobenhagen: Helfa, von Rew Porf nach Chri ania u. f. w. Liberpool: Late Megantic bon Montreal. Glasgew: Bragilian ben Routreal. Cherbourg: Deutschland, bon Rem Port nach ham

## Mbgegangen.

Rew Borf: Raifer Wilhelm ber Große nach Bre-nen: Oceanie und Cevie nach Liverpool. Son Francisco: Serobot nach Samburg; hancod nach Manifa. (Wit über 800 Mann farbiger Solaten.) Audland, Reufeeland: Alameda nach San Fran isco, über Honolulu.

## Telegraphische Nolizen.

#### Inland.

- In Cleveland wird bergeit wieber ein Stadträthe-Bestechungsftanbal unterfucht.

- Aus Pittsburg wird bie Brunbung eines großen Ofenfabritanten= "Trufts" angfünbigt.

- Der Rongreß-Abgeordnete 2B. Gulger bon New Dort begleitet Berrn Brhan auf feiner weftlichen Stump=

- Laut Bunbesgenfus-Bericht bat Los Angeles, Cal., jest 103,479 Ginwohner, gegen 50,395 bor gebn Jahren. Es ift bas eine Zunahme um über 103 Prozent.

- Bei ben erwähnten Town-Wahlen in Connecticut fiegten, soweit be= fannt, die Republitaner in 103 Blagen, die Demotraten in 35. Die De= motraten machten einige Gewinne.

- Die aus Evansbille, Inb., ge= melbet wirb, fteht bie Gunnpfibe-Rohlengrube, Die einen Werth por \$200,000 hat, in Brand, und man fürchtet, baß fie ganglich gerftort wer-

- Die 40. jährliche St. Louifer "Fair" ift unter riefiger Betheiligung bon Seiten bes Publifums eröffnet morben. Die Bahl ber Besucher wird auf 125,000 geschätt. Die Biehaus= ftellung ift in biefem Sahre besonbers

Rapt. 3. B. Benry in Quinch, MI. ber foeben fein Umt als Silfs= Postmeister niebergelegt hatte, wurde unter ber Unflage berhaftet, ber "National Railway Service Benevolent Uffociation" \$3500 unterschlagen gu haben. Gleichzeitig fcweben ahnliche Unterschlagungstlagen gegen ben frühe= ren Alberman Freb. Thuman und ben früheren Sonntagsschul = Superinten= benten George G. Blunt.

- Bei Lamotte, 17 Meilen von Dubuque, Ja., machte ber 60jährige Benrn Schaeffer im Raufch einen Morb-Un= griff auf feine Frau und Tochter. Um ihre Muter zu bertheibigen, schlug bie Tochter mit einem Rnuppel auf ben Bater los, bis biefer tobt gufammen= brach. Frau Schaeffer machte bon bem Borfall Ungeige bei ber Boligei. Dann febrte fie mit bem Coroner gurud, ber Schaeffers Leiche noch in ber Scheune liegenb fanb, wo er getöbtet worben war. Die Jury sprach bie Tochter bon

jeber Schulb frei. - Bunbesrichter Eftee in Sonolulu hat eine wichtige Entscheidung betreffs ber Rechte ber Chinefen abgegeben, in hatvait gu lanben. Es mar in bem Falle bes Ah Sing, ber bon Reto Port nach Sonolulu tam, und dem die Er= laubniß, in honolulu ju landen, bers weigert worben war. Der Richter ent= schieb, ba ber Chinese von Rem Port aus verschifft war, fo habe er ein Recht, in irgend einem anberen ameritanischen Safen zu landen, und Sonolulu fei jest ein ameritanifcher Safen. Die Enticheibung wird für höchft wichtig gehalten, ba fie auf die Frage Ginfluß hat, ob bie vielen Chinesen in ben hamaiifchen Infeln ein Recht haben, auf bem Festlande zu landen.

- Die Saupt-Strafenbahnlinien Berlins haben gestern einen gleichfors migen Jahrpreis bon 10 Pfennigen eingeführt.

- Der beutsche Staatsfetretar bes Auswärtigen v. Bülow hat auf feiner Rudreife nach Berlin ben Fürften herbert Bismard in Friedrichsruh be-

Beitungsberichten gufolge ift in Deutschland eine organifirte jubifche Bewegung im Gange. Es beißt, baß eine Nationalberfammlung ber Jub

alljährlich abgehalten werben foll, um ben Untifemitismus zu befampfen.

Es wirb aus Paris gemelbet, bağ trog aller Opposition ber Befchlug gefaßt wurde, ben Drenfus-Fall auf's Neue jur Berhandlung zu bringen, und fich nach Schluß ber Parifer Beltausstellung ber Raffationshof bamit befaffen werbe.

- Cobalb bie frangöfischen Ram= mern wieber in Gigung treten, wirb bie Regierung ein Gelbbuch über bie Lage in China beröffentlichen unb einen Extra-Rrebit von 39 Millionen Franken berlangen. Die Abgeorbnetenfammer hat bereits 19 Millionen Franten für ben Felbgug in China bewilligt, und mahrend ber Ferien hat bie Regierung einen weiteren Rrebit bon 12 Millionen Franten eröffnet.

- Die fpanifche Ronigsregentin ift über bas Benehmen bes Grafen Caferta aufgebracht. Diefer hatte um bie Sand ber Infantin Maria Mercebes angehalten, einen Rorb betom= men und bann bie Untlugheit began= gen, fich beim Bapft gu beschweren. Man war ber Anficht, bag die Bringeffin ben Grafen gu heirathen wünschte; in Soffreifen wird bies je= boch halbamtlich in Abrebe gestellt. Die Infantin wirb angeblich ben Bergog ber Abruggen beirathen, ber fürglich feiner Norbpolar = Expedition pon beimtebrte.

- Die Erben bes berühmten Wag= nerfängers Frig Plant bon Bahreuth haben bie Eigenthümer bes Röniglichen Theaters in Rarlsrube auf \$65,000 Schabenerfat bertlagt für ben Unfall, bon welchem Plant im letten Winter auf ber Bühne bes Theaters betroffen wurde und ber ihm bas Leben toftete. Befanntlich war ber Sänger an bem bewußten Abend in eine, 30 Fuß tiefe Berfentung hinabgefturgt.

#### Lotalbericht.

#### friede ernährt.

Burke und Jones begraben die Streitart.

#### Gin Aderlaß ju Gunften Lorimers.

finangminifter Bage halt in Chicago und Coof County einen Sieg der Demofraten für mabriceinlich

Die Berren Burte, Glbreb unb Sabes bon ber bemotratifchen Rampagneleitung einerfeits und bie herren Jones, Wenter, Smpth und Legner anbererseits sind zu ber Ueberzeugung ge= langt, baß es unnühlich ware, ben haber über bie Rampagnefteuer langer fortgusehen. "Friede ernährt, Un-friede bergehrt", haben fie sich gesagt und ihrem Streite burch gegenseitiges Nachgeben ein Enbe gemacht. Die Einigung tam geftern Abend im County=Bentral=Ausschuß zu ftanbe, nachbem man fich mehrere Stunden lang weiblich herumgestritten hatte. herr Burte, bon herrn Elbreb unterftugt, hatte beantragt, bag Jones fei= ner Steuervermeigerung halber und aus Grunben allgemeiner Art aus bem Romite gestoken und gezwungen werben folle, bon feiner Ranbibatur für bie Mitgliebschaft in ber Drainage= Behörde gurudgutreten. Jones verlang= fampfung regular aufgeftellter Randi= baten ber Partei" aus bem Romite ausaeichloffen werben follten. 3m Berlaufe bes langen Streites, zu bem es über diefe Untrage tam, wurde es be= fannt, bag Ranbibat Wenter gu Burte übergegangen war, begm. fich gur Bahlung bes berlangten Rampagnes Beitrags bereit erflart hatte. Darauf wurde man auf beiben Seiten fanft muthiger, und es wurde bereinbart, baf bie Steuerrate bon \$3000 auf \$2000 ermäßigt und nach ber Bahl biefer Betrag bemjenigen Ranbibaten, melder etwa nicht erwählt fein wurbe, guruderftattet werben folle. Die ermahnten Unträge wurden bann gurudgezogen, und auf Anregung bes herrn Elbreb wurde feierlich befchloffen, alle. Feinb= feligfeiten gu bergeffen und "für bie Gr= wählung bes gangen Tidets" einzutre=

Die Ungestellten ber County-Bermaltung und bornehmlich bie aus bem Diftritt bes Rongreß=Abgeordneten Lo= rimer haben geftern einen unangenehm hohen Prozentsat ihrer Septembers Behalter auf bem Altare ber Partei opfern muffen. Die Gingiehung ber Gelber ift von bem Silfsfheriff Lawfon beforgt worden, und zwar nach einem abgeftuften Berfahren. Die Raten ber Rampagnefteuer wurden, je nach ber Sohe bes Gehalts ber Betreffenben, auf bon 5 bis 25 Prozent bemeffen. Bei ben Departements-Borftebern wurben aber ber Bohlthätigfeit feine folchen Schranten gezogen, und bie Mannen aus ber 10. Barb erlebten bie Genugthuung, bon ihrem Monatseinkommen bolle 50 Progent bergeben gu burfen. Der Ertrag biefer Ertrafteuer ift für ben Rampagnefonds bes Mannes beftimmt, ber Jenen ihre Unftellung ber= chafft hat, nämlich bes Rongreß=Ran= bibaten Lorimer. Diefer ift nun brei Mal in einem Begirt erwählt worben, ber "eigentlich" bemotratifch ift, ober boch bafür ju gelten pflegt. Das überraschende Wahlergebniß im 3. Kongreßbiftritt foll - bon bem Lanbrutich in 1896 abgesehen - auf Bunbniffe aurudguführen gewesen fein, bie Loris mer flüglich mit bemofratifchen Barbs boffen abzuschließen berftanb. In biefem Jahre icheint aber biefes gebeime biplomatische Einverständniß nicht nach Bunfch arbeiten zu wollen, und Loris mer muß beshalb gur Sicherung feiner Wiebererwählung gang besonbere Unftrengungen machen.

Borfiber hanna bom republitanisichen Nationalausschuß hat gestera bie Leitung ber Geschäfte im Parteis Sauptquartier wieber übernommen

Reife nach bem Often. Das Intereffe mit ift bie Wieberermahlung DeRin= lens gesichert. — Bas ich zur Beilegung bes Rohlengraberftreits ju thun berfucht habe, that ich als Privatmann. Gine politifche Bebeutung ift bemStreit nicht beigumeffen. - Db ich ben Gin= labungen, als Rampagnerebner burch's Land gu gieben, Folge leiften werbe, weiß ich noch nicht. 3ch fürchte faft, bie Leute würden nur aus Reugier fommen, um mich gu boren."

Geit herr Sanna wieber ba ift, follen fehr erfledliche Beitrage für ben Rampagnefonds an ihn abgeliefert worden fein, befonders von Fabritan= tenberbanben und von Gifenbahn-Befellichaften. Bon einer ber Gifenbahn= gefellicaften ift herrn Sanna geftern angeblich eine Unweifung auf \$25,000 übermittelt worben.

Der bekannte Anwalt Leby Mager, ber früher, wie fein Befchäftstheilhaber Moran, ein eifriger Demofrat gemefen ift, bor bier Jahren aber megen ber Bahrungsfrage gegen feine Bartei Front machte, fann es nicht über fich gewinnen, mit herrn Moran ichon jest gu feiner alten Fahne gurudgutehren. Die Berfonlichfeit bes Ranbibaten Brhan und bie Plattform, auf welcher biefer fteht, fagen ihm nicht gu. Da= gegen erflärt Berr Mager, bag er bie Bouberneurs-Ranbibatur Cam 211: ichulers bon gangem Bergen unterftuge. Bahrend Dates ein Berufspolitifer ziemlich gewöhnlichen Schlages fei, ware Alfchuler bas Ibeal eines gemein= finnigen, intelligenten und furchtlos auf's Bohl bes Gangen bebachten Bur-

Es find neuerdings 3meifel aufgeftiegen, ob die für den 6. November mit ben anberen Bahlen ausgeschriebene Bahl bon bier Mitgliebern bes Kreis= gerichts rechtsgiltig fein wirb. Die Staatslegislatur hat ben bier Inhabern ber betreffenben Blage bie Umtsbauer bis jum Jahre 1902 berlängert. Run ift eine folche Berlängerung bes Termins zwar allgemeinem Dafürhal= tens nach verfassungsmäßig nicht ftatthaft, aber es mag boch fein, bag auf Grund jener gefengeberifchen Magnahme ben bemotratischen Ranbibaten, falls fie erwählt werben follten, Schwierigfeiten gemacht merben murben. Die Republifaner haben bie gegenwärtigen Richter Ball, Garn, Ravanagh und Sears wiebernominirt. Diefe haben alfo zwei Chancen, in Amt und Burben au berbleiben.

Finangminifter Gage, ber feine Informationen über bie hiefige Lage je= benfalls aus wohlunterrichteten Rrei= fen feiner eigenen Partei erhält, foll es geftern in Washington für mabricheinlich erklärt haben, baf Chicago und Coot County eine bemofratische Dehr= heit abgeben werben, boch hält er's für gewiß, bag ber Staat Minois als folcher McRinley und Roofevelt ben Borjug geben wirb.

Um Camftag trifft bier Gouberneur Roofevelt auf feiner Rudtehr bon feiner Runbreife burch ben Weften wieber ein. Der Samilton-Rlub, Nr. 114 Mabifon Str., plant für biefe Belegenheit einen groken Empfang für ben rebublitas nischen Dige-Prafibentschaftetanbibas ten und bereitet gu biefem 3wede eine gewaltige Maffenbemonstration im Aubitorium bor. Gintrittstarten für bies felben find im bezeichneten Rlublofal gu haben, fowie in allen Sauptquartie= ren ber Partei-Organisation.

Unfer Mitburger John F. Finerth, ber früher ftets ein in ber Bolle ge= farbter Republitaner mar, bat fich betanntlich heuer für Brhan und Steben= fon erflart und wird bom 22. bis gum 27. Oftober im Staate Rew York Stumpreben zu gunften berfelben hal=

Die am Conntag erfolgte jährliche Beamtenwahl bes beutsch=ameritani= ichen republitanischen Rlubs ber 27. Barb hat folgenbes Refultat ergeben: Brafibent, Charles Jarchow; Bige-Brafibent, 2m. Eggelsmann; Getretar, hermann Breibt; Schakmeifter. Benry Siewert. Die nachfte Berfamms lung bes Rlubs, bem neue Mitglieber ftets willtommen finb, finbet am Sonn= tag, ben 27. Ottober, Rachmittags um 3 Uhr in Rr. 2441 Milmautee Abe.

Für heute, Dienftag, Abend finb Wahlberfammlungen angezeigt

folgt: Demofraten:

Demofraten:

Demofraten:

Bed & Str.; Achner: Tas. Woodwin, John B.
ReGoorth und Charles R. Goodwin.

178 Milmauter Ede.; Redner: Bincent D. Perfins.
1380 Milmauter Woe.; Redner: M. E. Cantwell;
Thomas J. Lawfon, Quinn O'Verien und Bincent
O. Perfins.

Galifornia Ede. und B. Place; Redner: Henry
Studart. John B. Feely, Frant Menter, Rollin
R. Crgan, Theodore Proule, P. F. Lavoie und
Thomas J. Cared.

Bedita League Elud House; Redner: Rongressandisbat John J. Jechy, Mm. Prentik, Quinn O'Verien,
Michael McJuerneth, J. J. McGarthy, Thomas
Cared, Chas. J. Doub und Jun G. Traeger.

200 S. Clarf Str., befannie Redner.
170 B. Naddion Str., Redner: Lames Alfred Lang,
Okcar E. Leinen und Alfred Moder.

40 Nandolide Str., Redner: Senator James R.
Jones, D. S. Tillotjon, J. W. Teller, J. F.
Schafreth und Chas. S. Oartmann.

567 R. Clarf Str., Redner: Senator James R.
Schaft Str., Medder: Senator James R.
Schaften M. S. Cartmann.

S. D. Gais. 616 R. California Abe., Redner: Ben D. Duggan und B. B. Banbetventer.

Republifaner:

Chicago Ridge, henry Mepers Salle, Redner: 20ns gregabgeordneter McCleary, Theobore Stimming grehabgeordneter Mewiruty, Der und Dorfen Batton. und Dorfen Batton. 176 63. Str., Redner: 28. G. Reen und M. 3. 276 G. Etc., Redner: B. E. Kenn und M. J. Dirichl.
Gde Roble und Emma Str., Redner: Rongrefabgesordneter Lorimer, Edas. S. Deneen und Andere.
AL Blue Island Abe., Redner: A. J. Realobec, M. Krouzilla und Isleich Jirfa.
Autora-Galle, Gde Quron Str. und Milmaufee Abe., Redner: Kongrefabgoordneter Lorimer, Chas. S. Deneen und Undere.
Deneen und Undere.
Lincoln-Turnholfe, Kedner: Rongrefabgeordneter Joutell, J. D. Dolliber aus Jowa und R. M. Simon.
Decidentel Hall, Ede Madison Str. und Sacraments Ade., Redner: Kongrefabgoordneter James R. Mann, Fred. B. Updam, D. B. Rills, M. D. Bafer und Andere.
4707 Cottage Grove Abe., Kedner: Chas. D. Burras,
D. M. Cliotu und A. G. Dach.

Der 9. und ber 16. Oftober, affo ber nächfte und ber übernächfte Diens= tag, find bon ber Bahlbehörbe zu Re-giftrirungstagen bestämmt worben. In biefem Jahre muß bem Gefehe nach.

lage febr befriedigt aus. "Es fieht jest um mahlberechtigt zu fein,, fich je ber beffer aus", fagte er, "als bor meiner Burger neu regiftriren laffen. Die Stimmplage werben zu biefem ?wede ber Babler ift rege geworben, und bas bon 6 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends offen fteben.

#### Gewaltiger Brand.

feuer richtet in einem Bureaugebaude bedeutenden Schaden an.

Ein ganges Strafengeviert murbe geftern burch ein Feuer bebroht, bas furg nach fechs Uhr Abends in bem fechsftödigen Gebäube 221-223 Mat= fet Str. entftanb. Die Entftehungs= urfache ift nicht befannt, trogbem fich gehn Minuten bor Musbruch bes Branbes noch Sunberte bon Leuten in bem Gebäube befanden. Der Schaben beläuft fich auf \$50,000 und vertheilt fich auf folgende Firmen: G. A. Trannis, Gigenthümer bes Bebaubes, \$8, 000; berfichert. L. C. Wachsmuth & Co., Groß = Rleiberhanbler, \$8000: berfichert. S. 3. Burgburg & Co., Beintleiberfabritanten, \$3000; berfichert. E. Rothschilb & Co., Großfleiberhandler,\$30,000; berfichert. Ro= fenwald & Beil, Großtleiberhanbler, \$5000; berfichert.

Das Feuer murbe in ben Räumlich= feiten ber Firma Rothschilb & Co. ent= bedt, bie bas vierte Stodwert ein= nahmen. 2113 bie Feuerwehr anlangte, ftanb bas Gebäube bereits in Flam= men. Man beschräntte sich baber auf bie Rettung ber Nebengebaube. Gin= mal murbe fogar bas Gerüft ber Me= tropolitan = Sochbahn, bie an bem Ge= baube borbeiführt, burch Funten in Brand gefett; bas Feuer wurbe jeboch geloscht, ehe es eine Panit unter ben Fahrgäften ber Bahn anrichten tonnte. Bei ben Rettungsarbeiten murbe B.

G. Matthems, ber Rutider ber Gprihenmannichaft No. 52, beträchtlich ber= legt. Er murbe, als ber Bafferthurm bie Martet Strafe einbog, bomBod gefdleubert und gerieth unter bie Raber eines Schlauchfarrens.

#### Bom Arbeitsmarft.

Bewertichaftler entlaffen. - Ein Sieg des Kontraftorenbundes.

Beftern murben 16 Gifengerüftarbei= ter, welche feit brei Tagen an bem neuen Poftgebaube beschäftigt waren, bon bem Superintenbenten Dscar Daniels, bem Berireter ber Firma Benfell & Elcod, entlaffen, und es wird fein Sehl baraus gemacht, baß fie ihreEntlaffung ihrer Berbindung mit bem Baugemertschaftsrath und ber Agitation ber Mitglieber bes Rontraftorenbunbes au ber= banten haben. Diefe Magregel mirb bor ben Arbeitern als ein Gieg ber Rontrattoren über biejenigen republika= nischen Polititer bezeichnet, welche aus Furcht bor ber Feindschatt ber Bewertschaften sich bemühten, am neuen Poftgebaube bie Gewertschaftsarbeit gur Anertennung gu bringen. Befanntlich mar es befonders Mart Sanna, welcher fich in biefer Richtung bemühle, feinen Billen aber, wie es fcheint, nicht burchfegen tonnte.

Bictor Faltenau, welcher als ber Führer ber Rontrattoren angeseben wird, erflärte geftern, bag bas Boftgebäube nie fertig werben würde, es fei benn nach ben bom Rontraftorenbund aufgeftellten Gefcaftsregeln. Bu biefen Regeln gehört auch bie Aufhebung des halben Feiertages an Samftagen.

John M. Long, bisher Prafibent ber Gefcaftsagenten bes Baugemertichafts: raths, hat Chicago berlaffen und ift nach New Dort gereift, wo er bie Ctellung eines Wertführers ber Rontratto= ren Wells & Newton angenommen hat. Fred. Bouchot. Geschäftsagent ber Sheet Metal Worters' Union, geht nach Rem Orleans, wo er in ben Dienft ber Allinois Central=Bahn tritt.

Das Beschwerbe=Romite ber Chicago Feberation of Labor hat die Entlaffung bon 9 Rohlenfuhrleuten berlangt, melche für bie Beaboby Coal Company be= schäftigt und feine Unionmitglieber find. Es wirb mit einem Streit ge= brobt, falls biefem Berlangen feine Folge gegeben wird.

3mifchen einem Romite ber Berghp: er-Union und bem Meifterverbanb fanb geftern betreffs Ginigung über bie Art ber Arbeitsbebingungen eine Ronfereng ftatt, bie resultatlos berlief.

#### "Rothe Wangen". "Andere Rinder haben folde, warum Eure nicht."

Der obige Cat finbet fich in einem Brief, worin bon G. 3. Wilfon, 342 hemlod Str., Allegheny, Ba., über bie richtige Auswahl von Speisen schreibt. MIS unfer erftes Baby ein Anabe bon fieben Monate war, berlor er an Rraft und wurde bleich. Er fonnte nicht bie gewöhnliche Babytoft ober praparirte Mild, berbauen.

"Auf ben Rath einer Schwägerin, bie Rosen auf die Wangen ihrer beiden Rinber zauberte, burch bie Diat mit Grape Ruts Food, taufte meine Frau ein Badet und begann unfer Baby langfam baran ju gewöhnen, fie nahm genug heißes Waffer bis es fo bid war wie Grübe. Sie gab es nicht nur bem Baby, fonbern ag felber breimal tag= lich babon.

Die Menberung bar wunderbar. In einem Monat war bas Baby frei bon allen Magenleiben und meine Frau war wieber ftart und fräftig, bas mübe Gefühl war böllig berfcwunben. Gebt ihm nicht zu viel, wenn Irh Grape Ruts bem Baby verabreicht. Anbere Rinber haben rothe Bangen, warum nicht Guere eigenen.

Diefe Speife ift tongentrirt und es bedarf einer kleineren Menge, als von irgend einem anberen Gffen. 3hr angenehmer Geschmad erwirbt reunde und ihre mertwürdige Birfung überzeugt bie Denfenben. Es wurde querft für Ropfarbeiter hergeftellt, aber fein Wirtung auf bie Rerpengentren und Gebor ift fo werthvoll, baß es jebem Säugling mit Bortheil

# Ihr fönnt furirt werden.

Geht zu den großen Garantie-Doktoren in 148 State Str.

### Ihr riskirt nichts bei den garantie-Doktoren,

benn fie berechnen Gud nichts für Untersuchung ober Ronfultation. Falls Guer Fall beilbar ift, übernehmer fie ihr und eine bauernde Seilung wird erzielt. Leute fommen bon allen Theilen bes Canbes, um bon ben Garantie: Doftoren geheilt ju werden, benn fie wiffen, bas fie einer Geilung ficher find.

#### Schwacher Magen furirt.

herr 2B. Tridett, 856 Cheffielb Ave., fagt: "Seit ben letten zwei Sahren hatte ich an einem Magenübel ju leiben. Gin Argt jagt, ich batte ein Beichwur. 3d perfucte verichiebene Mergte unbBatentmebignen ohne Rugen. Die Garanties Dottoren behandelten meiner Magen und jest ift er wieder hergeftellt. 3ch rathe Millen, Die an einem Megenübel leiben, ju ben Gas rantie-Dottoren ju geben."

#### Brud geheilt.

36r tragt Guer Leben in Gurer Sand, wenn 36e an Brud leibet - ein Ausgleiten ober ein Gall fann plotlichen Tob berbeiführen. Bartet nicht, bis Guer Bruch eine enorme Grobe annimmt, wie es gewohn: lich in vorgeidrittenem Alter gefchieht. Denn wer ift mehr gu bemitleiben, als eine mit Brud behaftete alte Berfon. Reine Abhaltung bom Gefdaft. Geheilt ohne Deffer ober Blutberluft.

#### giftung und alle afuten ober dronifden Rrantheiten ber Urin-Organe ber Manner fonell und bauernb

Geheime Rrantheiten.

Striftur, Gleet, Gonorrhoea, Cariccocele, Blutber:

Rrebs und Geichwüre. ohne Meffer furirt ober Anmenbung ber altmobifchen Biebbflafter. Latt Riemanben Guren Rrebs ober Ges ichtour behanbeln, ehe 3hr nicht bei ben Garanties Dottoren maret. Gi: geben Gud chrlichen Rath.

#### Arampfe.

geheilt mittelft ber neuen Methobe. Es ift Gure Pflicht, unfere neue Bebandlung ju berfuchen, benn fie mirb Gud beilen.

## Die Garantie-Doktoren

Lakt Eure Lungen kuriren,

ebe der Winler eintritt.

Serr Chriften Terborg, 340 110. Place, fagt: 3.76 batte Katarth, weicher ich auf meine Bruft ausbreigetet. Seit ben tehten zwei- Jahren batte ich ihredliche Pruffcmeren. 3ch wurde iebe ichioch und nervos. 3ch wandte mich an die Garantie-Voltoren wegen Behandlung, und nachdem fie mich einen Monat lang behandelten, filblie ich wie ein neuer Wensch, 3ch empfehle die Behandlung ber Garantie-Dofteren für Lungenleiben allen Kranten.

heilten mein gungenleiden.

Die großen X . Strahlen anges wandt, um die Rrantheit ju finden. Sprecht bor oder ichreibt. Falls es Euch möglich ift, perfonlich in ber Office wegen Untersuchung borgusprechen, thut es unter al-len Umftanben. Balls Ihr nicht tonnt, schreibt wes gen spezieler Somptomeformulare, und Euer Fall wird frei untersucht werben.

### **Guaranty Doctors**, 148 State Strasse.

Sprechftunden: 8:30 Morgens bis & Uhr Abenbs ; Sonntags bon 9 Uhr Borm. bis 1 Uhr Rachm.

#### Unter ben Rabern.

Muf dem Bahnhof überfahren .- Jufam= menftog auf einem Bahnübergang.

Auf feltsame Art und Beise hat bie sechszigjährige Frau A. Langlen ihren Tob gefunden. Als fie auf bem Bahn= hof ihres Beimathsortes Sarven auf bie Untunft eines Zuges martete, lehnte fie fich öfters auf bem Bahnfteig bor, um nach bem Dampfroß auszu= spähen. Da ihre Augen fehr schwach waren, bemertte fie ben Bug nicht eber, als bis er zu nahe war, um ihm aus= zuweichen. Gie murbe über ben Saufen gerannt, und als man fie aufhob, ftell= te es fich heraus, baß fie bas Genick ge= brochen hatte.

MIs ber Gemufegartner Benry France aus Riles Center geftern Abend an ber Ede bon Emerfon Str. und Afhland Abe. in Evanfton mit feinem Wagen bie Geleife ber Rorth= western = Bahn freugte, wurde fein Fuhrwert von einem Zuge umgerannt. France trug schwere innerliche Berlehungen babon, feine beiben Pferbe wurden getöbtet und bas Fuhrwert ging in Trummer.

Die an jener Stelle angebrachte Barriere wird am Abend nicht berab= gelaffen. France behauptet, bag er weder ben Zug herannahen fah, noch

ein Signal hörte. rannte geftern ein Strafenbahnmagen gegen eine Rutiche, in ber Frau 3. S. Dole nach ihrer Wohnung, 337 Dear= born Abe., fahren wollte. Die Räber bes Gefährts murben gertrummert und Frau Dole fowie ber Roffelenter, Albert Golben mit Namen, fturgten auf's Pflafter. Der Mann murbe be-

trächtlich verlett. Bei einem Bufammenftog zwischen einem Strafenbahnzug und feinem Wagen wurde gestern ber hausirer Benjamin Ruppert in ber Milwaufee Abe. schwer verlett. Ruppert murbe nach feiner Wohnung, Ro. 570 R.

Paulina Str., überführt. Unter bie Raber eines Ablieferungs wagens geriethen gestern an ber Ede Salfteb und DeRoben Strafe bie fiebs zehnjährige Mary Colwell und bie vier Jahre alte Anna Relfon. Frl. Colwell fam unberfehrt babon, zog fich bas Rind einen Beinbruch zu. Die Beiben wohnen Ro. 377 Berlin Strafe.

### Rury und Ren.

\* William Boland, ber am 15. b. M. bei einem Sturg auf einer Schiffs= treppe berungludte, ift im County-

Sofpital feinen Berlegungen erlegen. \* Der Thierbestand bes Lincoln Part ift um einen zweiten inbifchen Büffel bereichert worben. Derfelbe wurde von den hagenbeds gefauft.

\* Die vereinigten Feuerverfiches rungsgesellschaften fteben wegen ber großen Berlufte, bie fie mahrend ber letten brei Jahre hier erlitten haben, im Begriff, Die Pramienraten bebeus tend gu erhöhen.

\* Die Geheimpoligisten Cubmore und Griffin von ber Hauptwache nahmen heute henry Nicholas unter ber Antlage in Saft, eine Diamaninabel und einen golbenen Ring berfett und bas Gelb unterschlagen zu haben. Er wurde bon Frau Rofe McElron, Rr. 5622 Late Ave., beauftragt, die Juwelen für fie zu verkaufen.

\* Mergte ber ftabtischen Bivilbienft= Rommiffion werden in ben nächsten neunzig Tagen 1200 Bewerber um Anftellung bei ber ftabtifchen Feuers wehr auf ihre forperliche Tauglichfeit untersuchen. Mit ben erften 100 mur. be beute im Sprigenhaufe an ber Ede bon Michigan Abe. und Washington Strafe berAnfang gemacht. Ber bie förperliche Prüfung nicht besteht, wird gu ber in Begug auf geiftige Befähis gung gar nicht erft jugelaffen.

Der achte Unberberg = Boonelamp wird einzig und allein in Deutschland bestillirt. Siehe Anzeige.

Sabeas Corpus. Eine Derhefferung diefes Derfahrens als dringend nöthig erachtet.

Nach ber Unficht unferer Abbotaten ift bas Sabeas Corpus-Gefet biefes Staates im hohen Grabe mangelhaft und bebarf bringend einer Berbefferung. Die "States Attornens' Affociation" von Allinois und ber Chicagoen Abvotatenverband wollen ber nächften Staatsgesetgebung ein Amendement bes erwähnten Gefetes vorlegen. Dass felbe foll indeg in feiner Beife bas Berfahren, welches als bas Bollwert bes freien Bürgers angesehen wirb. lahm legen, fondern nur bie bamit in Berbindung ftehenden Migbrauche aufs

Unter bem jegigen Shitem tann ein Abvotat bor irgend einem Richter biefest Staates das habeas Corpus-Berfaha ren einschlagen, und, wenn er teinen Erfolg hat, zum nächften Richter geben, und wenn er abermals abgewiefen wird, nacheinander bor allen Richtern bes Staates Illinois feinen Antrag anhängig machen. In biefer Beife fann er unter Umftanben folieglich einen Richter finben, ber ihm ben Willen thut ober wenigstens ben Fall auf die lange Bant Schieben, während ber Staatsanwalt, nachbem ber Fall gegen ihn - ben Staatsanwalt - enta ben ift, nicht bas Recht hat, an

einen anderen Richter zu appelliren. Bur Befeitigung biefer Uebelftanbe foll das Gefet dahin amendirt werden. baß bie Berlegung ber habeas Corpus Fälle auf ben Diftrift beschräntt bleibt. wo fie zuerft anhängig gemacht wurden, daß diefe Berlegung überhaupt nur mit ber Einwilligung bes Richters ftattfinden kann, und das Obergericht außerbem bie Befugniß hat, ein freis

fprechenbes Urtheil aufzuheben. Erft türzlich erlangte Jof. Wyman welcher wegen Ermorbung von Wilhels mine Dinger zu lebenslänglicher Buchthausstrafe berurtheilt mar, in ber bisher üblichen Beife feine Freiheit. Megen eines angeblichen technischen Fehlers wandte er fich jungft mit einem habeas Corpus-Gesuch an Richter Stein, ber ihn abwies, bann aber an Richter Sanecy, ber ihn in Freiheit fette.

Garland Defen und Romofen erhielten erften Breis Parifer Beltausftellung.

#### Plöglich abgerufen.

Geftern Nachmittag um 3Uhr wurbe Jaac Ruh, Bruber bes Seniors ber "Ruh, Nathan & Fifcher Co.", und Bater eines jungeren Mitaliebes ber Firma, bor bem Laben bon Jof. Beis felb & Co., Nr. 266 Franklin Str., bom Schlage gerührt. Man brachte ben 73 Jahre alten Mann nach ber Office feines Brubers, wo er nach turs ger Zeit ftarb. Das Begrabnig fanb heute Nachmittag von der Familien= wohnung, Nr. 4330 Dregel Boul., aus nach Rofe Sill ftatt. Der Berftorbene. welcher in Baiern geboren wurde und im Jahre 1840 nach Amerika tam, binterläßt brei Rinber, nämlich: Dr. Edwin 3. Ruh, Dr. Sidney Ruh und Henry Ruh.

#### Gin ungelöftes Rathfel.

Der Schleier, ber ben Schabelfunb bon Cebar Late, Ind., bebedt, ift noch nicht gelüftet worben. Der Sherif bon Late County neigt fich ber Anficht gu, bag ber Ropf ber einer Frauens: perfon ift und hat fich beshalb an ben Bater ber 1896 in Covington, Rh., ermorbeten Bearl Brhan gewandt, bes ren Saupt nie gefunden murbe. Unbes re nehmen an, bak ber Schabel einem Eisschneiber ber Firma Armour & Co. gehörte, ber im Winter in jenem Ort verschwand. Der Leichenbeschauer jenes Rreifes glaubt, bag ber Ropf ber eines ftarten Mannes im Alter bon 35 Jahren war.

\* Man King und Max Zimininsti, bie bes Labenbiebstahls angeklagt find, murben beute bon Rabi Brindipille bem Rriminalgericht überwiesen.

### Abendpost.

Ericheint täglich, ausgenommen Sonntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft": Gebäude . . . . 203 Fifth Ave. Bwifden Monroe und Abams Str. .

#### CHICAGO. Selephon: Main 1498 und 1497.

Breis jeber Rummer, frei in's Saus gelieftrt 1 Cent Breis ber Sonntagpoft " " Babrlich, fin Born Ber. 

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as second class matter.

#### Der offenhergige Boft.

In Gelbfachen icheint auch bei ben Polititern Die Gemüthlichfeit aufzuhören. Wenigstens murbe "Bob" Burte äußerft ungemüthlich, als die bemotratischen Randibaten für ben Ranali= firungsrath bie ihnen auferlegte Wahl= steuer bon je \$3000 nicht bezahlen wollten. "Diefe Umlage", fagte er mit feiner befannten Offenherzigfeit, | handeln wird, benn die Rationaliften, welche von manchen Leuten leider als Robbeit aufgefaßt wird, "ift feineswegs unbillig, wenn man bie Bebingungen, benen Die Ranaltommiffate "laufen", mit benen vergleicht, benen fich andere Randidaten unterziehen muffen. Es mar ausgemacht, bak. wenn einer ber Ranbibaten für ben Sanitätsbiftritt gefchlagen werben follte, er fein Gelb guruderhalten Die anbern Bier gahlen alfo nur \$3000 für bie Bewigheit, bafür während ihrer fünfjährigen Umtszeit \$15,000 gu erhalten. Es gib t feinen Gefchäftsmann in Chicago, ber nicht mit Freuden \$3000 bezahlen murbe für | zu enticheiden. eine Aussicht, \$15,000 gu erwerben".

Begen biefer Meuferung ift ber be= motratische Bok von Chicago fo heftig angefehdet worden, bag er fich um bes lieben Friedens willen bon den undant= baren Randidaten ichlieflich \$1000 ab= hanbeln ließ. Gie brauchen alfo nur \$2000 für eine Stelle gu bezahlen, bie ihnen, wenn fie bis jum Enbe ihrer Amtszeit leben, \$15,000 abwerfen wirb. Warum fie unter biefen Um= ftanben auch nur in Berfuchung ge= rathen follten, ihren Beitrag gur bemotratischen Bahltaffe burch Rebenber= bienfte wieber herauszuschlagen, ift burchaus nicht einleuchtenb. \$2600 bas Sohr "netto" find immer noch eine bochft anständige Bezahlung für bie Dienfte, welche die Ranaltommiffare bem Bemeinwesen noch leiften werben, nachbem ber Ranal icon längft fertiggestellt ift. Befagtes Gemeinwefen wurde fogar fehr biel Gelb fparen, wenn bie Rom= miffare bas ihnen berbleibenbe Behalt bon \$13.000 einstedten und gar nichts mehr thaten. Es bat ficherlich feinen Grund, Ranbibaten zu bemitleiben, bie nach einer offenbaren Ginefure trach= ten und nicht einmal liberal gegen bie Partei fein wollen, Die fie ihnen ber=

Schafft. Betrachtet man aber bie Ungelegen= heit nicht bon ber prattifchen, fonbern bon ber ethifchen Seite, fo tommt man erft recht zu bem Schluffe, baf ber of= fenherzige Bog bie auf ihn gehäuften Schmähungen nicht perbient. Denn fein Berbrechen besteht nur barin, bag er nicht geheuchelt hat. Er hat vor al= Iem Bolt bie Memter als bas bezeichnet, mas fie in Wirklichkeit find, nämlich als begehrenswerthe Beuteftude, welche forufagen ausgelopft merben. Mer an Diefer Berloofung theilnehmen will. muß felbstverftanblich einen Ginfat magen, ber um fo höher bemeffen wird, je beffer bie Musfichten find ober fchei= nen. Alle anderen Kandidaten müffen fich barauf gefaßt machen, ihren gan= gen Ginfat gu berlieren, mogegen bon ben fünf bemotratischen Ranbibaten für ben "parteilofen" Sanitary Di= ftrict nur Giner gefchlagen werben tann, und diefem Ginen foll fein Gelb guruderftattet werben. Die republi= tanische Parteipresse, Die sich über ben "Stanbal" im bemotratischen Lager fo febr entfest bat, weiß recht gut, bak auch jeder republikanische Ranbibat zu Gunften ber Parteitaffe be= fteuert wirb. Gie weiß ferner, baf bie Richter in Coot County bon ihrem Gehalt alljährlich \$1000 an die Bartei gahlen muffen, ber fie ihre Aufftellung gu berbanten haben. Warum behnt fie alfo ihre fittliche Entruftung nicht auf bie republitanifche Mafchine aus, bie fogar bie Quelle ber Gerechtigkeit ber= giftet? Gin Richter, ber einen jahrli: chen Tribut entrichten und ber Bartei auch fonft noch feine Dantbarteit be= weisen muß, tann ber "Berfuchung" am Ende ebenfo leicht erliegen, wie ein Drainagetommiffar, ber fich feinen "Job" burch eine einmalige Steuer ge=

fichert hat. Bas endlich bie Burgerschaft an= betrifft, fo tann fie fich über Buftanbe nicht beschweren, Die fie felbft berbei= geführt hat und aufrecht erhalt. Erft bat fie barauf bestanden, möglichst viele Reamte felbit au erwählen, weil bas angeblich eines ber wichtigften und toft= barften Bolfsrechte ift. Da aber "bas Bolt" unmöglich eine folche Maffe von Ranbibaten aussuchen tann, fo bat es bie Auswahl ben Parteimaschinen über= laffen. Diese leben inbeffen nicht bon ber Luft und betreiben ibr aufreibenbes Befdaft nicht jum Bergnügen. Gie brauchen eine Menge "Workers", die nicht allesammt mit Aemtern abgefun= ben werben tonnen, fonbern großentheils mit baarem Gelbe befolbet merben müffen, namentlich bann, wenn bie Bartei "braugen" ift. Bo foll biefes Gelb bertommen? Die Babler, fofern fie nicht gerade einen bestimmten 3wed mit ihrer Theilnahme an der Politik verbinben, glauben genug zu ihun, wenn fie in bie Berfammlungen geben und für die beilige Sache ftimmen. Gelb mogen bie Ranbibaten liefern, bie ja boch ben Sauptvortheil haben, wenn bie heilige Sache ben Sieg babonträgt. Go tommt es bahin, bag bie Memter ausgelooft werben, und bag bie glud-I'den Gewinner ihren Preis als Rifitolobn" betrachten. Die fittliche Entruftung bierüber ift bie plumpfte

#### Cubas Ausfichten.

3m Larm unferes eigenen Dabl: tampfes und Dant bem großen Interesse, welches die chinesische Frage beansprucht, haben bie jungften Bahlen in Cuba nur wenig Beachtung gefunben. Die große Mehrheit ber Burger weiß taum, wie die Wahlen ausgefallen find, und über bie mahricheinliche Galtung des Konvents zu den amerita= nischen Berfaffungsborichlägen haben fich wohl nur fehr Benige ein Urtheil gu bilben berfucht. Gin furger Ueber= blid über die Lage mag baber am Plage fein.

Bu mahlen waren insgesammt breis Big Delegaten gu bem Ronvent, ber am Montag, ben 5. November, alfo am Borabende unferer Nationalwahl, gu= fammentreten foll, bem Bolte Cubas eine Brfaffung ju geben nach Bunfch und Willen unferer Abminiftration in Washington. Es scheint aber zweifelhaft, ob ber Ronvent gehorsam nach bem Willen ber herren in Bafhington welche für Cuba die vollständige Un= abhängigtett anftreben, ermählten nicht weniger als zweiundzwanzig ber brei-Big Delegaten, und werben bemaufolge in ber Ronvention eine erdrudenbe Mehrheit befigen. Außer ihnen mur= ben fechs fogenannte Republitaner und amei "Unions-Demotraten" gemahlt; Diefe fleine mehr ober weniger "abmini= ftrationsfreundliche" Minderheit mag aber noch mehr zusammenschrumpfen, ba zwei ihrer Gige von ben nationas liften beansprucht werben und General Bood ertlärt hat, die Ronvention felbft habe endgiltig über bie streitigen Falle

Uber auch wenn die abgegebenen Bahlen feine Abanberung erfahren, werben bie "nationaliften" eine große Mehrheit in bem Berfaffungstonvent haben, und bas bebeutet, bag ber alte General Maximo Gomes ben Ronvent beherrichen wird, benn er icheint ber anerkannte Führer ber Nationalisten zu fein. Gine bedeutenbe Rolle im Ron= bent mag ferner ber in Cantjago ge= mahlte Juan Gualberto Gomeg fpielen, ber als fähiger Rebner, Agitator und Führer ber Farbigen betannt ift. Bon biefen beiben Männern aber hat unfere Abminiftration für ihr in ber Proflamation (welche ben Berfaffungstonvent einberief) angebeutetes Programm me= nig zu erwarten. Marimo Gomez ber= langt bie bollige Unabhängigfeit für Cuba, und gilt - einerlei, ob mit Recht ober Unrecht - bei ben Cubanern als Derjenige, ber in erfter Linie nur bas Wohl bes Boltes der Infel im - Muge hat, und feine perfonlichen Buniche bem Bunfche, Cuba unabhangig und gludlich zu feben, unterordnet. Alle Berichte über bie politische Lage auf Cuba ftimmen barin überein, bag Marimo Gomes einen fehr großen Ginfluß ausübt, und daß etwaige pon ihm gemachte ober unterftütte Borichlage bie Billigung ber Daffe bes Boltes finden würben.

Das wiffen natürlich General Boob und unfere anderen Bertreter auf Cu= ba fehr wohl und fie bemüben fich dem= entsprechend ben "guten Willen" biefes Führers zu gewinnen. Dies Liebes= werben hatte aber bisher wenig Er= folg, benn Marimo Geomes ftrebt, wie gefagt, nach vollständiger Unabhängig feit für Cuba und will felbft bon bem leifesten Schimmer eines Protettorats nichts wiffen. Er hat jene Rlaufel in McRinlens Berfaffungs-Ginberufung, welche bem Ronvente die Aufgabe ftellt, bie Beziehungen zwischen Cuba und ben Ber. Staaten feftgulegen, auf's Smarfite fritifirt und wird mahr= scheinlich geltend machen, daß die Re= gelung ber Beziehungen eines unab= hängigen Staates zu irgend einem fremben Staat mit ber Berfaffung jenes Staates nicht bas Geringfte gu thun hat; es ift icon die Befürch= tung ausgesprochen worden, bag er feis ne Parteigenoffen anweisen wird, sich gu weigern, fich überhaupt auf weite= re Berhandlungen einzulaffen, wenn unfere Regierung nicht bon jener For= berung abfieht. Gefdieht dies nicht, fo prophezeien fie bollftandigen Tehl= ichlag ber Berfaffungstonvention. Da= gegen meinen fie, daß die Lage gang bedeutend gebeffert würde, sich wohl bon bem Konvente auch einige Bugeftanbniffe erlangen liegen, wenn fich Brafibent McRinley felbft noch in ber elften Stunbe entichliegen tonnte, je= nen anftößigen Baffus aus feiner Pro= flamation auszumerzen.

Man barf fich nur wenig ober gar feine hoffnung machen, bag bas ge= ichehen konnte. Der cubanifche Beraffungstonvent wirb, wie gefagt, am Tage bor unferer Nationalwahl gu= fammentreten. Man wird ihn alfo noch gehörig ausnugen tonnen als Beweis für bas treue Worthalten und bie felbitlofen Abfichten ber Abminiftra= tion und ihrer Partei und man wirb, wenn die Cubaner fich bodbeinig geis gen und ber Ronvent einen unbefriebigenben Berlauf nimmt, bie Folgen nicht mehr zu fürchten haben, benn unfere Nationalwahl wirb, ehe bie Runde babon bier Berbreitung finben fonnte, fo ober fo entichieben fein, Rach ber Babl wird man fich mabriceinlich herzlich wenig baraus machen. Wollen die Cubaner bie ihnen angebotene Sorte Freiheit nicht, bann betommen fie eben borläufig gar teine. Dann bleibt bie fo fcone, "wirtfame unb an= paffungsfähige" Militarregierung befteben - bis auf Weiteres. Und es wird babei borausfichtlich wenig ausmachen, ob Berr McRinlen ober Berr Brnan fiegreich bleiben wirb. In lets= terem Falle wurben bie Gubftaaten ein wichtiges Bort mitzureben haben in ben Entschließungen ber Abminis ftration und es ift taum angunehmen, baf Leute, bie fcon bor fünfzig und mehr Jahren ben Befit Cubas anftrebs ten, fich befonbers in's Zeug legen werben für ben cubanifchen Freiheits: gebanten. Dan muß bem Genor Cis-

#### Die Gefcaftslage in Guropa.

Unfer Bige-Generaltonful Simon 20. Sanauer fcreibt aus Frantfurt a. M. in feinem Bericht an bas Staatsbepartement, die Woge induftrieller Profperität in Europa, bie feit 1895 ftetig geftiegen war, beginne gurudgu= ebben und bie Beichen mehrten fich, bag binnen zwei Jahren eine induftrielle und finangielle Rrifis eintreten merbe. Irgend ein großes politifches Greigniß fonne bie Rrifis ploglich herbeiführen.

Solcher Untenrufe find in ben letten Bochen und Monaten befonbers in Deutschland viele laut geworben, unb fie icheinen nur ju gute Begründung gu haben. Bur Beit herricht allerbings in ben wichtigften Induftrien noch große Thatigfeit. Im Rohlenbergbau halt ber "Buhm" noch an, benn bas Angebot bon Roble bedt nicht bie Rach= Die Gifen= und Stahlwerte, frage. viele Mafdinenbauereien und bie Banzerplatten-Walzwerte haben noch genug Beftellungen an Sand, fie auf Monate hinaus beschäftigt gu halten, aber bie Fabriten bon eifernem und ftablernem "Rleinzeug", Rägeln, Rabeln u. f. m., bon Fabrrabern und Nabmafdinen haben ichon ihre Probuttion berringern und einen Theil ihrer Arbeiterschaft entlaffen muffen, und in anderen Gewerben ftehts noch folimmer. Befon= bers in ber für Deutschland fo wichtigen Tertilinbuftrie fiebt's folimm aus. Ueber bie Urfachen bes Rudfchlags

ift man fich im Allgemeinen einig. Man

gibt wohl zu, bag bie dinesischen Wirren etwas bamit gu thun haben mögen, gefteht ihnen aber boch nur eine untergeordnete Rolle gu und fieht ben hauptgrund barin, bag wieber einmal ber Puntt erreicht wurde, wo ber Martt bie Erzeugniffe nicht mehr aufnehmen tann. Die Broduttionsfähigfeit ftieg ichneller, als bie Abfagmöglichfeit. "Wir haben", fchreibt ein Berliner Blatt, "bie Aufnahmefähigfeit unferer Abfaggebiete überichatt. Mit ber Fahigfeit und Nothwendigfeit unferer Inbuftrie, gewaltige Baarenmengen ber= guftellen, hat fich die Möglichkeit bes Abfages nicht in gleicher Beife geftei= gert. Die großen Abfaggebiete, bie Ber. Staaten, England, ber Drient, Subamerita, bie Baltanflaaten bermögen bie Steigerung unferer Baa= renerzeugung nicht aufnehmen. Die Rauffraft ber bortigen Bevolferung ift nicht im Berhältniß ju unferem Baa= renangebot geftiegen. 3mar haben wir anbere Bolter, fo England, Franfreich und Defterreich, auf bem Beltmartt gurudgebrangt: ber ihnen abgemonnene Vorsprung wird jedoch für die deutsche Musfuhr wieber ausgeglichen burch bie gleichzeitige ftarte Entwidlung ber eigenen Induftrie unferer Abfaggebiete. Und biefe Entwidelung nimmt einen fehr fchnellen Berlauf; befonbere in ben Ber. Staaten, wo biefe Entwidelung burch beutsches Rapital und : utfche Intelligeng und Unternehmungsluft

noch geförbert wirb." Deutschland erfreute fich hoher ge= schäftlicher Bluthe, während hierzus lanbe bas Gefcaft arg barnieberlag, Lit man tann wohl baraus fcbliegen, bag eine geschäftliche Ebbe in Deutsch= land nicht nothgebrungen auch für uns "schlechte Zeiten" bringen muß. Aber icht nur für Deutschland, fonbern aud für bie anberen Induftrieftaaten Guropas scheinen fich geschäftliche "Krifen" borgubereiten, und es ift taum gu er= warten, bag unfer Land gang verschont bleiben fonnte, wenn es überall "fracht" In folden Zeiten ift boppelte Borficht geboten und follte mehr benn je Mles bermieben werben, was bas Bertrauen irgendwie icadigen konnte.

#### Lotalbericht.

#### Colwells Muslieferung.

Bunbes = Rommiffar Foote wirb bas Schidfal bemnächft über Colwells enticheiben, W. 25. am borigen Samftag bier wegen Bergubung ber General Electric Co. in Megito berhaftet murbe, wo er bereits in contumaciam berurtheilt worben ift. Der Gefangene be= hauptet, bag er nach ben Ber. Staaten getommen fei, um feine Battin bon einem Augenargt behandeln gu laffen. Ferner will er noch bei ber Gefellichaft, bie er bestohlen haben foll, beschäftigt fein. Er will fich ber Muslieferung nicht

### Ginbrude und fein Ende.

Sibe Bart leibet noch immer unter ber Ginbrecherplage. In ber borigen Racht murben folgenbe Familien beim= gefucht: B. F. Bowman, Nr. 6461 G. Park Abenue; J. Schmidt, Nr. 6932 Bernon Abenue; James Langbon, Rr. 6929 Anthony Abenue, und Frau Geo. Rergen, Rr. 6813 Langlen Abenue. Die Beute beftanb aus Zafdenubren. Schmudfachen und fleineren Gelbfum-

#### Mikaludier Radeatt.

Curt Mallenberg, ber Rellner bes Schantwirthes Ebward Doener, Ro. 552 28. 14. Str., rachte fich geftern für feine Entlaffung baburch, baß er Doener angriff. Diefer war jeboch nicht faul und wehrte bie Attade mit einem Bierglas ab. Der raufluftige Ganomeb gog ben Rurgeren; er manberte guerft ins Rrantenhaus und barauf in eine Belle.

\* Richter Chetlain wies geftern ben Untrag bon Freb Jaeger, welcher an ber Ede ber Bebfter und Sheffielb Mbe. eine Regelbahn befitt und ben Erlag eines Ginhaltsbefehls gegen bie Stabt berlangte, welche fich in ben Betrieb feis nes Geschäftes mischte, mit ber Begründung ab, baß er bie betreffenbe Bigens nicht in ber vorgeschriebenen Beife erlangt habe. Pfarrer &. 3. Balfh bon ber in ber Rabe befindlichen nero schon Recht geben, wenn er meint, baß die Aussichten Cubas auf völlige St. Bincent-Kirche, hatte sich über ben Unabhängigteit möglichst schlecht sind.

#### Stadtrathefikung.

Der Kontraft mit der Drainage-Behörde begüglich der Wafferfraft des Kanals gutgeheißen.

In ber Stabtrathsfigung bat geftern

Alberman Beilfuß im Ramen bes für bie Regelung biefer wichtigen Un= gelegenheit ernannten Conber = Musduffes ben Kontratt eingereicht und zur Annahme empfohlen, auf ben sich befagter Ausschuß mit ber Drainage= Behörde hinfichtlich ber Wafferfraft bes Ranals geeinigt hat, welche von ber Stadtbermaltung ausgebeutet werben foll. Die Bereinbarung wurde einhel= lig gutgeheißen. Ihr Intrafttreten hangt aber bavon ab, ob ber Stadt ge= richtlich die Befugniß gugeftanden werben wird, eine Anleihe von \$2,500,000 aufzunehmen, gur Gewinnung ber Mit= tel, welche es erforbern wirb, bie benöthigten Ginrichtungen für bie Umwandlung ber Bafferfraft in elettrifche au treffen. Für bie Benugung ber Stromtraft gahlt bie Stabt ber Drais nagebehörbe einen jahrlichen Bachtzins bon \$4 per Pferbetraft. Die Gumme ber gewonnenen Rraft ift alljährlich Sachberfländigen abzuschähen. Beibe Geiten behalten fich bas Recht bor, gegebenen Falles breißig Tage nach Entscheidung ber Finangfrage burch bas Staats=Dbergericht, ober inner= halb von feche Monaten nach Abschlie= fung bes Rontraftes bon biefem gurud: utreten, auch können beibe Seiten ben Rontratt fündigen. Die Ründigungs= frift ift auf ein Jahr feftgefest. Run= bigt bie Drainagebehörbe bas Abtom= men auf, fo muß fie ber Stabt bie Roften ber Rrafterzeugungs=Unlage er= fegen; bleibt bie Stadt ein halbes Jahr ober langer mit bem Bachtgins im Rüdftanbe, fo wird ber Rontratt bin= fällig und die Anlage geht unter die Kontrolle ber Drainagebehörbe über. Der Drainage-Behörbe wird bas Recht jugeftanben, zwei Prozent ber Maxi= mal-Stromfraft für ihre eigenen 3mede auszunüten.

Borfiber Mabor bom Finang = Mus= foug befürwortete, halb unfreiwillig bag bem Borfteber bes Departements für öffentliche Arbeiten ein Rredit von \$25,000 angewiesen werben moge, gur Beftreitung ber Roften, welche bie Freilegung ber Bafferröhren im Schlachthaus Diftritt berurfachen wirb. 211b. Caren beantragte, bag bie Empfeh= lung, unter Mufhebung ber Beichafts regeln, fofort angenommen murbe. hierüber entfpann fich eine giemlich Scharfe Debatte, in beren Berlauf auch Mapor Sarrifon bas Mort ergriff. Derfelbe ertlärte, Die begonnene Unterfudung im Schlachthausrebier wurbe ju Enbe geführt werben, ob ber Stabtrath bas Gelb bagu anweise ober nicht. Mb. Carens Antrag wurde bei ber Abftimmung abgelehnt, und die Empfeh= lung wurde an ben Finanzausschuß gurudberwiefen.

Un ben Musichuß für Rechtsfragen wurde ein Antrag bes Alb. Coughlin berwiesen, bag bie Staats-Legislatur erfucht werben folle, Chicago gur Unlegung und gum Betrieb ftabtifcher Gasmerte zu ermächtigen, und bag ber Countyrichter angegangen werben moge, die Chicagoer icon bei ber bebor= ftebenben Bahl barüber abstimmen gu laffen, ob fie ftabtifche Gaswerte haben wollen. - Dem guftanbigen Romite überwiesen wurden ein Majoritätsund ein Minoritäts=Bericht bes Musfouffes für Rechtsfragen. Gener befürwortet einen Erlaß, burch welchen bie Basgefellichaften gezwungen werben follen. Gas zu 75 Cents per 1000 Rubitfuß ju liefern, biefer - bon ben Albermen Alling, Berno, Finn und Foreman unterzeichnet - empfiehlt Berabfegung bes Gaspreifes auf 25 Cents per 1000 Rubitfuß.

Der Ausschuß für Conberfteuer Umlagen empfahl, bag berfuchsweise etwa 100 Anweifungen auf Conberfteuer=Rabattbeträge genau geprüft werben mögen, um festguftellen, ob die borgefchlagene Brufung aller biefer Unweisungen - beren Bahl fich gegenwärtig auf 23,000 beläuft überhaupt möglich ift. — An ben Ausfoug für Rechtsfragen ging ein Un= trag bes MIb. Rennen, bag ber Binsaufchlag auf Conberfteuer-Umlagen erft bom Tage ber enbgiltigen Beftati= gung biefer Umlagen an in Unrechnung gebracht werben folle. Bu viel gezahlte Binfen follen nach bemfelben Untraa ben Gingahlern guruderftattet merben.

Auf Antrag von Ald. Mavor wurben aus ber Raffe bes Bafferamtes \$39,000 gur Ausbefferung bes Cha= bens angewiesen, welchen bie 39. Stra= Be, amifen Langlen Ube. und Salfteb Str., burch ben Bau bes Schwemm= fanals erlitten hat. Das Belb foll bem Bafferfonds fpaterhin guruder= ftattet werben aus ber Burgichafts= fumme bon \$80,000, welche bie Stabt fich bon ber Star Conftruction Co. gefichert hat.

Rorporationsanwalt Balter fanbte ein Gutachten ein, wonach ber Stabt bas Recht gufteht, ben Sochbahngefell= fcaften die Benugung der Drehfreuge auf ihren Stationen gu berbieten, fo fern es erwiesen werben follte, bag biefe unter Umftanben gu einer Befahr für Leib und Leben werben fonnten.

Die Albermen Brennan (10.Barb), Ruffell Thompson, Willfton und Surt wurden bom Mahor gu Mitgliebern eines Conberausschuffes ernannt, ber Alb. Brennans Borfchlag, bie Si-Be ber Abfall-Berbrennungsofen gur Erzeugung bon elettrifchem Licht gu bermenben, eingehend prüfen foll.

Der in borberiger Gigung gefaßte Befdlug, bie Fate Strafe in Barris fon Abenue umgutaufen, wurde bom Mapor betirt. Dem Stabtoberhaupt war es nämlich ju Dhren gefommen, man batte über biefe Ramensanberung folechte Dite gemacht. "Fate" (was man mit "Mumpit" überfegen fonn= te) und "harrifon" fei ungefähr gleich= bebeutenb, hatte es geheißen.

Auf Antrag bes. Alb. Gibmann wurde bie Baltimore & Dhio-Bahngefellicaft angewiesen, jur llebermas dung ber Rreugung an Lowe Abe., 90. und 91. Str. Bahnwärter anguftellen. Die City Railman Co. foll angehal= ten werben, in ber Cottage Grove Abe.,

amifchen 22. und 39. Strafe, bas Bflafter auf ihrem Begerecht ausbef= fern zu laffen.

#### Ronventionen.

In ber Rentral Mufithalle begann heute bie Ronbention ber Grofloge ber Uncient Free and Accepted Mafons, an welcher fich über 150 Delegaten betheis ligen. Für bie Dauer ber Ronvention find brei Tage in Musficht genommen. Die Berfammlung murbe burch eine Unfprache bes Großmeifters Chas. F. Sitchcod eröffnet, morauf bie Beamten ihre Berichte erftatteten. Die Beam= ten ber Grofiloge find: Grand Mafter, Charles &. Sitchcod, Beoria; Deputy Grand Mafter, George M. Moulton; Genior Grand Barben, William B. Bright, Effingham; Junior Granb Barben, Chefter G. Allen, Galesburg; Groß-Schatmeifter, Bilen M. Egan; Groß=Setretar, J. S. C. Dill, Bloom= ington; Groß-Raplan, Relfon C. Lhons, Beoria: Groß-Rangler, Balter Reebes, Streator; Silfs-Großfefretar, Geo. 21. Stabler, Decatur.

Berichiebene Sunbert Gifenbahn= Agenten, Mitglieder ber American Uffociation of Traveling Paffenger Agents, werben am nächften Samftag bon hier nach Dlb Boint Comfort, Ba., abreifen, um ber 22. 3ahresberfamm= lung ber Affociation beiguwohnen, melche am Montag beginnt. Für bie Un= terhaltung ber Delegaten ift ein reich= haltiges Programm aufgeftellt morben. Die Beamten ber Affociation find: 2. 2B. Landman, Brafibent, Soding Ballen Railwan, Detroit, Mich .: 2B. 2. Whand, Bige=Brafibent. Michigan Central Railroad, St. Paul, Minn.; Gibnen Ban Dufen, Gefretar und Schatzmeifter, St. Louis und Santa Fe Railroad, Bittsburg: 2B. A. Tulen. Sergeant-at-Arms, St. Louis und Santa Je Railroad, Dallas, Teras.

#### Leidenichaftlicher Liebhaber.

Bon ihrem hartnädigen Liebhaber 3. 2. Maher murbe geftern Gba Gimons in bem Saufe No. 128 Bells Str. verprügelt und fo übel gugerich= tet, baß fie argtliche Silfe fuchen mußte. Der Ungreifer wurde berhaf= tet. Gein Opfer wohnt No. 2889 Calu: met Upe.

#### Cheorien über Katarrh. Sonderbare 3deen über eine alltagliche Arankfieit.

Mart Twains Mittel gegen Schnupfen war fehr einfach, aber wie er be= hauptet, in feinem eigenen Ralle, fehr wirtfam; fein Mittel beftanb barin, bierundgwangig Stunden lang nichts gu effen, ober bermuthlich foviel länger au faften, bis bas Leiben gehoben mar. Obaleich wir nicht im Stanbe finb. über Die Wirtfamteit biefer Behand= lung, aus eigener Erfahrung gu fpre-

chen, fo hat fie unzweifelhaft den Bor= gug außerfter Sparfamteit, aber es beucht uns, daß ihre Unwendung in einem Falle bon Rafen-Ratarrh boch Schmierigfeiten pertniinft fein möchte.

Ratarrh, wie Jebermann weiß, ift ein dronifder Schnubfen und Mr. Imains Behandlung, falls fie fich weiter verbreiten follte, wurde uns in eine Nation bon Faftern bermanbeln, eine Urmee, bie bem Beifpiel bes unfterbli= chen Tanner, ber feinen Beltrubm burch vierzigtägigen Fastenzwang errang, nachzueifern verfuchen würde.

Ratarrh wird faft zu ent'er nationa: Ien Rrantheit und ungweifelhaft finb Diatfehler, befonders Uebereffen, eine fehr allgemeine Urfache.

Den meiften Leute jedoch ift eine Sei= lung bes Leibens bon grokerem Inter= effe als die Urfache, und die moderne Wiffenschaft hat wirtfamere und weni= ger heroische Mittel erfunben, als Mr. Twains.

Guaiacol ift ein neues Mittel, fehr wirtsam in manchen Formen bon Ratarrh. Eucalyptol ift ein anderes, wel= ches feiner antiseptischen Eigenschaften wegen, fehr werthvoll ift, hingegen wurden viele fchlimme Falle chroni= den Ratarrhs allein mittelft Sanguinaria ober Extract of Blood Root fu-

3m letten Jahre hat ein unternehmender Chemiter alle biefe Mittel in Tablet-Form vereinigt, welche gut fcmeden und bequem gu tragen finb, und bie Borguge biefer Tablets über alle anderen Ratarrh = Mittel finb fo augenscheinlich, bag alle Apotheter fie jest borrathig halten, um ber großen Nachfrage zu genügen.

Sie heißen Stuarts Ratarrh Zab= lets und ohne Zweifel hat teine andere Medigin in fo turger Zeit, wie biefe, eine folche nationale Beliebtheit er= lanat.

Stuarts Ratarrh Tablets werben bon taufenben bon Reifenben ange= wandt, benn man fann biefelben in ber Tafche mitführen und fie gu irgend einer Zeit und Quantitat einnehmen, ba fie frei von Cocaine, Opiate ober ir= gend welchen anberen ichablichen Droquen finb.

Sie machen ben Ropf far und reini= gen bie Reble von ben wiberlichen Absonderungen des Ratarrhs, sehr oft in ein baar Stunden.

Für Rafen=Ratarrh find fie weit beffer als alle Bajdungen, Bajdmittel ober Salben, beren Anwendung häufig unbequem und ebenfo läftig ift, mie bie Rrantbeit felbft. Bei Suften, Ertaltungen, Bronchial

Ratarrh und Magen-Ratarrh berichaffen biefe Tablets augenblidlich Linberung und erzielen eine bauernbe heilung wo Waschmittel, Douches und Einathmen überhaupt nichts bewirften. Diefes Mittel ift ein Gegen für Rawird Guch fagen, daß Stuarts Ra-tarrh Tablets ein Mittel ift, welches tarth = Leibenbe und jeber Apotheter

fich behaupten wirb.

Mus ber Schulbermaltung.

Eine givildienftliche Prüfung für Oberlehrerftellen in Dorschlag gebracht.

Mene Beweife fur die Behauptung, daß in einem gefunden Körper ein gefunder Beift wohnt.

In ber Gigung bes ichulräthlichen Romites für Regeln befürmortete geftern Schulrath Balled eine Beranberung, wonach in Zutunft auch für Oberlehrer ein Bivilbienft-Gramen Stattfinden foll. Er machte geltenb, baß bisher häufig diejenigen, welche ben meiften Ginflug befagen, die Obers lehrerftellen erhielten und gab bem Berlangen Musbrud, nur folche Lehrer gu beforbern, beren Fahigfeiten fie bagu berechtigten. Borläufig fei er bamit gufrieben, wenn bie Beforberungs= prüfung nur für folche Lehrer abae= halten murbe, welche Oberlehrer merben wollen, boch glaube er, bag eine allgemeine Zivildienft = Brufung, wo= bei alle Lehrer in Betracht famen, nur eine wohlthätige Wirfung haben fonne.

Schulrath Gerion erflärte bagegen, baß bez Schulrath tein Recht habe, bie Regeln in ber angegebenen Beife gu verändern und fügte hingu, daß bie Staatsgesetigebung fich mehrfach ge= weigert habe, bas Zivilbienftgefet auf bie Lehrer auszubehnen.

Die in ber letten Beit in ben öffents lichen Schulen borgenommenen Def= fungen und fonftige phyfifchen Unterfuchungen ber Schultinber haben in auffallenber Beife bie alte Regel beftätigt, bag in einem gefunden Ror= per ein gefunder Geift wohnt. Je grofer, fcmerer und fraftiger bie Schu: ler find, um fo größer find ihre geifti= gen Fähigfeiten. Es murbe ferner er= mittelt, daß bis jum 11. Lebensjahr bas Gewicht ber Anaben basjenige ber Mabchen überfteigt, bag barauf aber bas Gegentheil eintritt. Mit bem 15. Lebensjahr werben bie Anaben wieber fcmerer. Auffallend ift bie Berfchie= benheit betreffs ber Lungenfraft. 3m fünften Lebensjahre ift biefelbe bei beiden Gefchlechtern gleich. Gine auffallende Beränderung tritt erft mit bem 14. Lebensjahre ein, und gwar gu gun= ften ber Anaben, beren Lungentraft im 18. Lebensiahre faft noch einmal fo groß ift, als biejenige bes ichmachen Beidlechts.

Dem Schulverwaltungstomite mach= ten gestern 40 Damen aus ber Rach= barichaft ber Dale-Schule in Englewood ihre Aufwartung, um bagegen gu protestiren, baf bie genannte Schule als eine Uebungsftation für bie Befucher ber Normalfcule benutt werbe. Schulrath Brenan berfprach ihnen feine Bei-

Benn die bon Dr. harper, bem Brafibenten ber Chicagoer Universität, in Borichlag gebrachte Lifte ber Lehrer für ben Unterricht auf ben Ihilippinen= Infeln bon Rommiffar Attinfon angenommen wird, bann werben bie Taga-Ien, bie Matabelen und bie Regritos in furger Zeit Gelegenheit haben, außer ben fonftigen Segnungen ber amerita= nischen Zivilisation auch bie Wohl: thaten einer auf befannter hoher Stufe ftehenben Jugenbergiehung ju genießen. Die in Musficht genommenen Lehrer, aus Studirten ber Chicagoer Uni= versität und Lehrern ber hiefigen öffentlichen Schulen bestehend, tragen fich mit großen 3been. Giner ber Gtubenten will bie Bibel in die Sprache ber Enfelbewohner überfeken und ein onberer will in feinen Mußestunden unter Beihilfe ber Regierung meteorologische Beobachtungen anftellen. Das Gehalt für Lehrer auf ben Philippinen foll

\$1500 bis \$4000 betragen. Die freien Abenbichulen werben in biefem Sahre am 12. Robember er= öffnet, am 21. Dezember geschloffen und bann zugleich mit ben öffentlichen Schulen nach Neujahr wieder eröffnet

Das herbftquartal ber Chicagoer Universität tahm geftern feinen Un= fana. Die Bahl ber Stubenten hat fich um etwa 200 bermehrt.

\* Bon einem Begelagerer murbe ge= ftern Abend Minnie Gubert. Ro. 54 Baller Str. mobnhaft, um \$15 be= raubt. Der Schnapphahn rig ihr bon hinten bie Borfe aus ber Sand und lief auf und babon.

\* Dr. 3. 2B. Egbert, ber fürglich hier fein eigenes Rind entführte und babei feine Gattin angeblich rob behan= belte, ift in Beoria entbedt morben. Es ift ein Staatshaftbefehl gegen ihn er= mirft morben.

\* Der 6 Jahre alte Megerl Johnfton, 7930 Ontario Abe., ftarb geftern infolge einer bor brei Bochen borge= nommenen Impfung. Sofort nach ber Operation ftellte fich Blutbergiftung ein und ber Argt war nicht im Stanbe, bas Leben bes Rinbes gu retten.

\* Die großen Sanbler, welche bas Produtt ber milchgebenben Ruh ton= trolliren, fündigen an, bag nach bem 1. Robember bas Quart Milch 7 Cents kosten werbe, ba sie sonft mit Berluft arbeiten mußten. Die Anappheit bes Futters wird als Urfache angegeben. \* John S. Whitemad aus New York

hat fich betreffs Auffindung feines 16 Jahre alten Sohnes an bas hiefige Polizeibepartement gewandt. Anabe brannte feinem Erzeuger, welcher in bem Saufe Rr. 442 118. Str., Rem Port, wohnt, bor gwei Jahren durch, ohne eine Spur zu hinterlaffen.

\* 3m Beschäftstheil ber Stabt merben die Pfosten für die neuen Post faften errichtet, welche bem Bublitum betreffs Abfenbung ber Boftfachen eine große Bequemlichteit bieten follen, benn es wirb fich nicht nur an jeber einzelnen Strafenede, fonbern auch in ber Ditte eines jeben Blods, und awar an beiben Geiten ber Strafe, tunftig ein Poftfaften befinben. Die Pfoften find roth, bie Raften bagegen filbergrau, mit blauer Aufschrift und auferbem mit einer Borrichtung berfeben, melche bie Zeit Einfam= Des

melns burch ben Brieftrager anzeigt.

#### Deichfelfpige im Bein.

Mit einem Deichfelenbe im Bein wurbe geftern ber Milchanbler James Manning nach bem Alexianer= Sofpital gebracht. Als er am Abend in feinem Stall ftanb, fuhr einer feiner Fuhrleute fo fchnell ein, bag er nicht ausweichen fonnte. Die Deichfel brang ihm in ben linten Oberschentel und blieb trot aller Unftrengungen fteden. Man rief bie Boligei gu Silfe, und ein Blaurod faate bie Deichfel ab. Die Operation im Rrantenbaufe nahm eine halbe Stunde in Anspruch. Manning liegt an ber Berlegung ichmer frant barnieber.

\* Bewußilos murbe geftern 3. %. Raute aus Norwood Bart auf ber Rellertreppe bes Saufes Mr. 125 Ringie Str. aufgefunden. Er mar betäubt und beraubt worben, weiß jeboch nicht, mo und mie.

#### Todes-Mingeige.

frennben und Befannten bie traurige dricht, bag mein geliebfer Gatte und uns Schwager und Onfel

Martin Bilgenberg nach schwerem und langem Leiben im Alter von 52 Jahren, 5 Menaten und 7 Tagen am Montag, den 1. Eftober, seigi mid gerti ents-schläften ist. Die Beerdigung sindet statt am Donnersag, um 10 Uhr, dom Teauerbaufe, Ric R. Western Abe., nach der St. Alopsusz-Kirche und von da nach dem St. Bonisaciusz-Gottesacter.

Therefia Dilgenberg, Battin. Peter Barband und Damian Bott, Relania Barband, Apollonia Bott. Schwägerinnen, nebft Richten und Reffen.

#### Todes-Angeige.

Bermandten und Befannten Die traurige Racheicht als mein geliebter Gatte und unfer Bater unt

Rifolaus Calamaun m Alter bon 46 Jahren am Montag, ben 1. Oftober, 1ach schwerzu Leiden entschläsen ift. Die Beerdigung invot am Sonnerstag, ben 4. Ostober, Mittags 12 Abr. vom Arauerbonie, in Testeno Bart, and bem Bart Ridge Frieddof statt. Um stille Theilnahme bitten die tiesbesteilden hinterbliedenen:

Louife Galamann, Gattin, Rartha, Tilbe, Frig, Rarl unb Bertha, Rinder, Bruber, Bincent Galamaun, Bruber, Bertha Galamann, Schwägetin, Frang Ropte, Edwager, G. G. D. Tuhr, Edwager.

## Tobes Ungeige.

G5 hat bem lieben Gott gefallen, meine liebe Gali

Mary Boly 0. September 1900 nach langem Siechthum ju in nehmen. Sie werde am 14. Juni 1842 in Counth, Jud., geboren und erreichte ein Altre & Jahren. Die Leichenfeler finder am Mittwoch, Diebere, im Trauerhaufe, 1821 Beier Place, von ba nach Graceland. Um filles Beileid

Rev. Daniel Bolg, Gatte. Franklin G. Bolg, John D. Bolg, Chas. M. Bolg und Edw. Q. Bolg. Sibne. Gmma Gerlad, Tochter. Hug. Gerlad, Schwiegerfohn.

#### Todes-Angeige.

Bermanbten und Befannten bie traurige Andricht,

Rael Rinbler im Alter von 41 Jahren 8 Monaten und 12 Tagen fauft im Herrn entschläsen ist. Die Beerdigung findet statt am Donnersag, den 4. Oftsder, Rachn. I libr, rom Tranerbause, 480 N. Ashland Abe., nach der Bonisfazius-Kirche und den den dem Bonisfacius Frieddose, lun sitte Theilundme bitten:

Elife Rindler, Gattin, Gertrude, Rarn, Lill, Ratht. Jillt, Ainber, Gertrude Rindler, Muiter. Rettden, Jilla, Marh Rindler, Gefdwifter.

#### Todes-Angeige.

Freunten und Befannten bie traurige Rachricht,

#### Theodor &. Cowinn bon 30 Jahren und 11 Monaten am

ing, ben 1. Oftober, Radmittags 4 Uhr 15 Min. nach schwerze Leiben entigligien ift. Die Beerbigung finbet om Donnerstag, ben 4. Ofte, Radmittags I Uhr, bom Trauerbaufe, 838 Belmont Abe., nach Rochilf katt. Um tille Theilnahme bitten bie trauernden hinterbliebenen:

Emma Chwinn, Gattin. Lillie, Luch, Henry, Kinder. Karolina Chwinn, Mutter. Louis und Maria Hafe. Schwiegereltern

Todes-Angeige. Freunden und Befannten Die traurige Radricht,

Beinrich Mueller ember im Alter bon 38 Jahren ploglid geftorben ift. Die Beerdigung findet ftatt am Mitte woch, ben 3. Oftober, um halb 2 Uhr, bom Trauer-388 25. Str., nach ber Salems-Rirche, von ba atwood. Um ftilles Beileid bitten bie trauern.

Anna Mueller, geb. huebner, Gattin. Frit und Johann, Ainber, nebft Ber manbten.

#### Todes-Mingeige.

Platidentide Gilbe Rie Brandenborg Ro. 21 hiermit Die traurige Radricht, bag unfer Brubes

Theodor Q. Sowinn am 1. Diefes Monates gestorben ift. Die Beerdigung findet am Donnerstag, den 4. Oft., I Uhr Kach-mittags, dom Trauerbaufe, 838 Belmont Abe., nach Rojehill katt. Die Beamten und Mitglieder sind hiermit erlacht, sich eine Stunde vorber in der Sozia-ten Turnhalle zu bersammeln.

#### Todes-Angeige.

Gegenseitiger Unterftühungs:Berein von Chicago. Die Mitglieder werben hierdurch benachrichtigt, bag

Denry Rueller ron ber 9. Seftion gestorben ift. Die Beerbigung findet Mittwoch, ben 3. Oftober, Rachmittags 14 Uhr, bon 388 25. Strafe nach Oatwood ftatt. Jojeph Gieben, Sefretar.

#### "EDEN" Evangelifder Gottesader an Irving Bart Boulevard u. Rolge Station bei Chiller Bart

Gin prachtiger, großer und bochgelegener Grieb: Ein prächtiger, großer und hochgelegener Friedschof. Lots auf benen reichlich Raum für sech irs vochlene Personen vorhanden ift, wan 25 aufwärts. Einsel-Gräder: \$7.00, \$5.00, \$3.00, (\$2.00). Bes grödniß-Boges bortathig auf dem Gottesader. Alle nähere Auskunft ertheilt der Euperintensdent henre Freie, Kolge B. D., Al., oder die Oerren nam Dicektorium: J. D. Freeje, All Cortland Six.: F. Anaphourit, 387 Audion Eix.: Bm. Nits, 329 Maxwell Six.: Kaftor Julius Kirneer, 143 Bb. 22. Place; J. Robs, 2726 Bortland Wee; Paskor J. B. Kircher, 113 Diveried Gourt; M. G. Giejede, 1728 Milmaulee Ave., oder irgend ein Daskor der Evangelischen Synode.

## **Charles Burmeister** Leichenbestatter,

301 und 303 Larrabee Str. Alle Auftrage punktlich und billigft beforgt.

"Bur Schüken-Pies'l" Familien-Resort - 244 Clybourn Ave. 3. den Abend gemuthliche Unterhaftungs und Genfanei-Bortrage. — Samftags und Conntagt grobeb Rongert - Richerlift abmechfeinbes Programm und neu engagirte Krafte. 20fp. fabribe, im

Grand Crossing Turnverein, 75. Str. und Lobten Wes. Orientalififer Razaar but Dienken, ben 2. Drientalififer Razaar bit 7. Ottober. Sin-pel-Zidets 25c. Familien-Lichts 24.

Infants-Schuittmufter, 2001 FLEUR DE LIS.



Wegen des riefigen Erfolges und auf ben ler Batienten haben wir beichloffen, unfere niedrige Rate von 85 ber Monat für Webigin und Behanblung, bis geheilt, in Kraft ju laffen für Alle, bie magrend biefes Monais in Behandlung treten. Diefe Offerte gilt positiv nur für biefen

## Ein Arzt von hohem Ansehen, beffen Praxio u. Rul Der Wiener Spezial-Argt

## NEW ERA MEDICAL INSTITUTE

"Barifer Beltausftellung" beim

"Borwärts".

ftellung eröffnet, nämlich biejenige,

welche ber Turnberein "Bormarts" in

feiner neuen Salle, Do. 1168-1170

Weft 12. Str., beranftaltet. Der Jahr-

martt wird bis Samftag mahren. Der

Ueberschuß foll gur Abtragung ber

Unbetracht bes guten Zwedes und ber

Reichhaltigfeit bes Programms wird

bie "Fair" jedenfalls allabendlich gut

besucht fein. Der Spielplan für heute

Marid . Peters Ordefter Dochipringen mit Bod u. Ringe, 2. Mäddentlaffe Bag Bundbing . D. McKuliffe Turnen am Barren, Aftive des T. B. Pormarts Balzer Ringen . A. und M. Goldidmidt Zurinen am Rad, Altive des T. B. Borbarts Mufit Beters Ordefter

Mittwoch.

Dubertne ... Reters Orchefter
Turnen an ichräger Leiter, Immentlaffe des Borwärts
Turnen am Seithferd, Aftive des Migmath Sofol
Lieb ... Gejangsseftion der Herbertlage
Turnen ... Damentlaffe des T.M. finigfeit
Lieb ... Gejangsseftion der Herbertlage
Fechien ... Turner H. Araft und A. Glafer
vom Turnberein Borwärts.

Die mit ben Borfehrungen betrau=

ten Ausschüffe fegen fich zusammen wie

1. Borf., Geo. L. Pfeiffer; 2 Borf.

Frau Unna Gutmann; 1. Gefretar, G.

Boit; 2. Gefretar, F. Drems; Schat=

Finang=Romite: G. Betri, J. Rübel

G. Bügel, C. Bieben, S. Pfaff, Frau

M. Barthmann, Frau C. Cobelli, Frau

Rlara hennig, Frau Anna Gutmann,

Breg-Romite: 3. 2. Chriftenfen, 3.

Ingenthron, F. Röfter, J. Neumann,

Musit-Romite: S. Gutmann, C. A.

Deforations = Romite: J. Neumann,

Bar=Romite: S. Bennig, 3. Geb=

hardt, F. Gebhardt, S. Geifferth, 3.

Beirathe-Lizenfen.

Folgende Seiraths-Ligenfen wruden in ber Office s County-Clerks ausgestellt:

Folgende Heitaths-Cizenten wruden in der Cffiedes Geunth-Cierts ausgestellt:

Guftaf Olson, Maria Larjen, 21, 19, 3clef Wisniewski, Warp Rolot, 36, 30.
Nijred Woodboard, Lena Pullam, 28, 23.
Ldomak Rols, Mary Malia, 36, 33.
Erneft E. Joung, Mary M. Cromt, 21, 19.
Cichard E. Houng, Mary M. Gromt, 21, 19.
Cichard E. Sonieher, Clijadeth Fodin, 24, 24.
Leter Hang, L. Abell Warner, 30, 28.
Index A. Labidon, Kriftine Tufperion, 38, 26.
Denth D. Tavermann, Lena Garms, 25, 24.
Lheddore Engfrand, Cither Myltrom, 29, 18.
Albert Mijet, Louite Watovida, 23, 20.
Harth Karle (Haus Fredux), 25, 20.
Lars Bliske, Cele Majanduska, 22, 20.
Lors Bliske, Anna Dibenes, 24, 19.
Michael Ludwig, Linda Roboth, 32, 25.
Felix Jangiel, Stanislava Kassifichicz, 27, 18.
Lolej Mojad, Mary Lehmann, 39, 32.
Mallace R. Clarke, Anna Lehmann, 39, 32.
Mallace R. Clarke, Anna Chabodh, 36, 36.
Emil Schulm Martens, Narv Schmidthowski, 39, 27.
Milliam R. Hobler, Rathrun J. Higgerald, 31, 20
Korth Barnard, Gunna Ghabodh, 36, 36.
Emil Schlere, Kijle Bolmer, 25, 18.
Jorob Roboths, Josephus Kittle, 36, 18.
Joedh Kriston, Clarke, Cana Daliber, 45, 33.
Derbert Lavezzi, Julia R. Graner, 31, 17.
Jann Szadinca, Josia State, 23, 19.
George F. Towers, Relite Jones, 22, 20.
Losied Horder, Unna Stranet, 21, 19.
Milliam B. Hig-Gerald, Delia F. Kerin, 25, 20
Manrice D. Julin, Mary Schader, 23, 21.
Lyburle G. Johnjon, Rettite Gunfter, 28, 23.
Loner Meld, Friede Sautter, 27, 26.
Genth M. Schlims, Karth Kand, 22, 20.
Chanislaus Guiller, Marcanna Reibeat, 26, 23.
Maldh R. Williams, Deer D. Rohn, 22, 21.
Poluslam D. Reliou, Centhia Schun, 23, 22.
Krehur E. Hilliams, Deer D. Rohn, 23, 22.
Relilliam R. Williams, Deer D. Rohn, 23, 22.
Relilliam R. Williams, Deer D. Rohn, 23, 22.
Relilliam R. Williams, Deer D. Rohn, 23, 23.
Relilliam R. Williams, Deer

Stanislaus Suiler, Maranna Kesteat, 25, 23.
Ralph J. Williams, Dearh Rhan, 23, 22.
Urthur E. Hilliams, Delen Han, 23, 22.
Urthur E. Hilliams, Delen Han, 22, 21.
Voluslam Just, Lubmila Dernach, 22, 20.
George Sippel, Ir., Annie House, 26, 26.
John B. Dubson, Isabelse Hindsiffe, 33, 26
Matter Ropiconsth, Jennie Leipiaft, 22, 18.
James K. Batcholer, Emith W. Spiniter, 35
James K. Batcholer, Emith W. Spiniter, 35
Jam Vicet, Jadviga Sinabo, 26, 23.
Otto Bose, Isofedding Sinabo, 26, 23.
Otto Bose, Isofedding Anger, 22, 24.
Batter C. Greb, Marb G. Scott, 34, 29.
Oscar Hansen, Mabel Bearson, 28, 23.
May Seligman, Aufb Coneil, 23, 22.
Ruboldb Mehers, Marb Subseman, 30, 38.
John Rollinger, Minnie Dingler, 32, 34.

Martiberiat.

(Die Breise gelten nur für ben Groftbanbel.) Schlachtvie b. — Beite Sitere, \$5.75-\$6.00 r 100 Bib.; beite Wie \$3.90-\$5.10; Maftichweine 40-\$5.50; Schase \$4.00-\$5.90.

Molferei Brodufte. - Butter: Roch butter 14-15; Dairty 16-18c; Gramerb 21-214c; bete Rochbutter 10-14c. - Raje: Frijder Rabm. faje 10-104c bas Bfund; andere Corten 10-134c

faje 10—10jc bas Pfund; andere Sorten 10—13je bas Binnd.
Geflügel, Eier, Kalbsleiss und Fileisch und Fischen 22ebende Trutbühner 6—63c das Hund; Judner 9c; Enten 8c: Ganie 7—8c bas Rind; Trutbildner, sin bie Rüche bergerichtet, 6—63c bas Pfund; Widners -9c bas Pfund; Enter 18c bas. Pfund; Tauben, achnie, 75c—\$1.75 bas Dutend. — Gier 18—16jc bas Dutend. — Aubsseiche 6—81c bas Pfund; je nach der Lindität. — Ausgeweidete Lümmer 81.10—83.20 bas Sied, fie nach dem Er. wicht — Bische: Wississisch, Rr. 1. ver 100 Binnd, \$7.00: Bander Ise das Pfund; Arbsen und Biffel-field 2—5c bas Pfund; Grabbeche 6—7c bas Pfund; Freischeite 15—50c bas Dutend.
Rris is es Fund; Grabbeche 6—7c bas Pfund; Freischeite 15—50c bas Dutend.

Froidscentel 15-30e bet Dusend.
Frische Losses it die . — Californische Birnen, fer Rifte \$2.50-\$3.25; Pflanmen, vier Körbe, \$1.00 bis \$1.25; Tofaper Trauben, vier Körbe, \$1.50-1.75; Malaga-Franben, vier Körbe, \$1.00-\$1.25; Pfleifte, \$1.75-\$1.05 ber Keftinge; Pfleifte, \$1.75-\$1.05 ber Affectin \$1.00-\$1.00.00.

Rartoffeln. - 30-33c per Bufbel; Gug.

fartoffeln \$2.70—\$2.85 per Fal.
Gem üße. — Sellerie, 25: die Rifte; Kopfistat,
die die Kifte; rothe Rüben, 40: per 14 Mußel.-Sac,
Keerretig, 60e per Dugend; Schwarzburgel, 25—30e
per Dugend; Gutlen, 50e der Sac; Kadieschen,
le ver Bündel; Moorrüben, 65: per 100 Bündel;
Erbien, \$2.00 per Sac; Wachschen, 50e-\$1.00 per
Sac; ginne Bodnen, 50e-\$1.00 per Sac; Numeen
kohl, 20—50e per Geftell; Tomaten, 20—40e per
Murflel; Gufforn. 4—5e haf Dugend; Murflen,
10e per Dugend Bündel; Spinat, 75e per Kübel.

Chicago, ben 1. Ofotober 1900.

Strobel, M. Wichmann.

S. Pfaff, G. Boit, C. A. Cobelli, 3.

Sieh, Frau Tony Laur, Frau A. Gut-

Cobelli, F. Lorenz, Frl. G. Barth=

meifter, C. Biegen.

A. Krop.

mann.

mann.

Fraulein Seim.

Mittwoch. Peters Orchefter

und morgen lautet folgendermaßen:

Sin

Bauschulben bermenbet merden.

Geftern murbe bie Parifer Beltaus:

Anerfannt bon feinen Giu paar Fragen, Guren jehigen Buftand betreffend.

Benn Ihr an einer Kraufheit leibet, welche mit jedem Tage ichlimmer wird nud unmerklich langsam Euren gangan Körper untergradt, ift es dann weife, Natentmedizinen einzunednun? In es rathsam, zu warten, die Ihr aufer dem Bezialität und ein lebenslängliches Studium aus urben, au aben, der nicht eine Spezialität und ein lebenslängliches Studium aus Eurer Krantheit gemacht hat und der Euch mit sichaliten Troquen auffüllt und Euren Magen rumirt.
Ift es nicht bester für Euch, einen Spezial : Arzt von begründetem Auf zu konfultiren, und

gefund ju werden. Gefund ju werden. Bir übernehmen teine unheilbaren Falle. Und jeden fielf, den wir übernehmen, Inriren wir Gant, Muir und Nerventrautheiten, ob ererft obet ipater angegoge, find unjere Pezialität Ragen, Meber-, Rieren- und Blafentrantheiten, die qualenden Leiden, weiden unferer Be

vungen:, Nasen: und Halsleiden wiffenschaftlich behandelt. Austrahlen:Untersuchung borgenommen falls nöthig. Bamen erhalten spezielle und forgfaltige Auf merksamkeit in allen Krankheiten, die ihrem Gesche eigenschaftlich in bie ihrem Gesche eine Brankheiten, die ihrem Gesche eine Brankheiten bei bei benachte eine Brankheiten bei bei bei bei behandelt. Gin Triumpf der Medigin. Berft Euren Stod ober Aruden weg, wir werben Guren R be us matis mus Turiren burch unfere "beigeluft". Behandlung. Bir haben die größten und besten elettrifden Apparate im Besten.

NEW ERA MEDICAL INSTITUTE, Rem Gra Gebaude, Ede Parrifon, Galfied und Blue 3 sland Abe. Ronfultatio frei. Binuner 506-508. Rebmt Elebator jum 5. Floor Sprech ft und e: 9-12 Borm., 2-7 Abends; Mittwochs nur von 9-12 Borm.; Conntags 10-1

#### Beranggungs-Begweifer.

Studebater. — "El Capitan". Bowers. — "Lord and Lady Made". Grand Opera Hou i e.—"A Modern Crusee". McBiders. — "Bad Doinn Cat". Great Northern. — "The Floormalfers". Dearborn. — "My Friend from India". Sopfins. — "On the Madaib". Ni hand ber a. "Du the Buddht". Abe Convice's Daughter". Bijou. — "In the Strote of Iwelbe". Ucabe my. — "The Iob Leaf". Rienzi. — Rogerte jeden Abend und Countag

#### Lotalbericht.

#### Chicagoer Braufdule.

Der 19. Kurfus der Unftalt unter den gunftigften 2Iufpigien eröffnet.

Die Chicago Brauschule ("Umer= ican Brewing Acabemy") begann heute Morgen ihren 19. Rurfus mit einer Schülerzahl von 33, von benen 21 bie beutsche und 12 bie englische Rlaffe bilben. Geftern Nachmittag fand ber Gröffnungsattus im großen Borfaale ber Schule ftatt, mo Lehrer und Schil= Ier aufammentamen, um fich gegen= feitig tennen gu lernen. Bei biefer Ge= legenheit erflärte Berr Dr. Bahl ben Schülern bie 3wede ber Braufchule, welche darauf hinausgehen, bem Prattifer bas theoretische Berftandnig der Brauerei zu ermöglichen, und ihn ba= durch in den Stand zu fegen, alle Borgange in ber Brauerei gu fontrolliren, und ben wechfelnden Unforderungen entsprechend etwaige Menberungen bor= gunehmen, ohne babei im Dunteln gu tappen, wie es bei rein empirischem Borgehen unvermeidlich fei. herr Dr. Benius forberte die Schüler auf, ihre gange Rraft einzuseben, um bie Gtubien, welche man ihnen im Laufe ber nächsten bier Monate bieten werbe, fich grundlich anzueignen und bas ge=

wünschte Biel zu erreichen. Rach Schluß des offiziellen Aftus blieben die Lehrer und Schüler noch ge= raume Zeit in gemüthlichem Berfehr

zufammen. Wie aus ber nachstehenden Lifte her= vorgeht, find auch biefes Mal wieder Schüler aus allen Lanbestheilen, bon New York bis Teras und Californien, auf bie Chicagoer Braufchule gezogen und beftätigen aufs Neue bas hohe Ansehen, in welchem dieselbe bei ber Brauinduftrie bes Landes fieht:

Deutsche Rlaffe: P. Schwarz, Buffalo, N. D.; F. Schumacher, Cleveland, D.; Frant Baufch, Chicago, 311.; Woolph Dettinger, Chicago, 311.; Wenbelin Miller, Beaber Falls, Ba.: Louis Pucher, Chicago, 311.; henry Bage= mann, houfton, Texas; Frig Rurg, Houston, Texas; Abam Wander, Den= ver, Col.; Otto Pietsch, S. Omaha, Nebr.; Chas. Baar, St. Louis, Mo.; George Rluftinger, Carfon City, Neb .: Frank Strehle, Chicago, JU.; Joseph Stang, Chicago, 311.; Oscar Doerr, Augusta, Sa.; August Mueller, Marion, Ind.; Franz Santo, Columbus, D.; William Reinath, Cincinnati, D.; M. L. hundler, Louisville, Rn.; Geo. Stuhlfauth, Marathon, Wis.; Joseph Rughart, Cleveland, D.

Englische Rlaffe: Ernft Mühlhäufer, Buffalo, N. D.; B. R. Bonds, Wind= for, Ont.; 2m. R. Remensperger, San Francisco, Cal.; Alfred D. Gutsch, Chicago, II.; Math. Auer, Chicago, II.; Robert J. Baiter, Buffalo, N. D.; John M. Damgarb, Chicago, Ju.; Leo E. Ernst, Chicago, Ju.; J. D. Bauer, Minneapolis, Minn.; Chas. B. Greg, Philabelphia, Ba.; August 3. Genf, Louisville, Rh.; George E. Bobe, Chicago, 311.

#### Bau-Erlaubniffcheine wurben ausgeftellt an:

M. T. Lamfon, 13ftödige Brid-Refibens, 11,922 In: Diana Abe., \$1500. F. M. Banfes, sweiftödges Bridhaus, 6511 Park Abe., \$3500. Auc., \$3500.
Marh Drocaf, einflödiges Framehaus, 6511 Park
Auc., \$3500.
Marh Drocaf, einflödiges Framehaus, 4753 Laftin
Str., \$1000.
Marfhal Field, 12föd, Brid-Store und Lofts, 63—99
State Str., \$1,500,000.
M. Hulgren, almeiftödges Bridhaus, 6633 Afobes
Ave., \$3500.
D. N. Garbner, iveistödger Brid-Store und Flat,
4311 Cottage Grobe Abe., \$3000.
Liste E. Bederfen, einflödige Frame-Cottage, 2194
R. Alban Abe., \$1500.
R. Gorbs. 13ftödiges Frame-Bohnhaus, 994 Dafin
Str., \$1200.
Mords. Dohnfon, ameistödiges Bridhaus, 1076 Areaple Str., \$3000.
Mrs. Reenan, ameistödiges Bridhaus, 811 Lawnbale
Abe., \$3060. gole Srr., Selvo. Mrs. Acenon, zweiftödiges Bridhaus, 811 Lawnbale Abe., \$3060. weiftödiges Bridhaus, 312 Lawnbale Abe., \$3000. Thomas White, zweiftödiges Bridhaus, 1163 Dou-glas Boulebard, \$3000.

Rachftebenb folgt die Bifte ber Dentiden, beren Tob amifden geftern und beute bem Gejunbheitsamt gemelbet wurde.

od portonen genern und beute dem Gejundheitsat membet wurde.
Angermann, John, 52 J., 2623 hillod Str.
Bothmsun, Abolds, 83 J., 146 Morbeen Str.
Beher, Egrolina, dd J., 286 W. Chicago Abe.
Element, Balentine, 65 J., 291 Loomis Str.
Evers, Robert, 66 J., 5524 Fifts Wee.
Engelthaler, Joseph, 80 J., 129 W. 18. Str.
Evers, Eddert, 63 J., 5524 Fifts Wee.
Engelthaler, Joseph, 80 J., 129 W. 18. Str.
Erriodt, Hourt, dd J., 1516 Bellington Str.
Derigdt, Hourt, dd J., 1516 Bellington Str.
Jacks, Bertha, 28 J., 3236 State Str.
Aringel, Kaul C., 23 J., 71 William Str.
Martin, Grober, 6 J., 244 Clebeland The.
Martin, Grober, 6 J., 284 Clebeland The.
Martin, Grober, 6 J., 284 Clebeland The.
Martin, Grober, 6 J., 56 J., 87 Keenon Str.
Edmerler, Aighael, 37 J., 101 Wood Str.
Schmelter, George O., 6 J., 114 Unguta Str.
Sith, Unna, & J., 4136 Calumet Ab.
Redber, Careles, 47 J., 360 Opnere Str.
Bolfren, Dans, 87 J., 75 W. 15. Str.

## Sheidungsflagen

wurden eingericht den: Mittee Aatherine gegen Arthur Robert Malfer, wegen Berlassung; Minnie gegen James A. Mitchell, wegen Berlassung; Minnie gegen Jacob Martin Deld, wegen Berlassung; Wasria gegen Benjamin Swanson, wegen Truntsucht; Jeffie gegen Kun Laker, wegen Gederudy'; Vonisa gegen Richard Ragnitt, wegen grausauser Achaid-lung; Margaert gegen Bercy Goot, wegen graussunce Bebandlung; Harrier gegen John Dovle, we-gen Berlassung; Hamie gegen Nolse Bebuld, we-gen Gebruchs; Sermann gegen Nolse Sels, wegen Berlassung; Enchtina gegen Theo. Barusteht, we-gen Berlassung; Edith J. gegen Edward B. Bulz-ger, wegen Berlassung.

\* Auf bem Plat, wo sich jett die Bentral-Mufithalle und eine Angahl fleiner Läben befinden, alfo an ber oft= lichen Seite ber State und füblich bon Randolph Strafe, werben Marfhall Field & Co. mit einem Roftenaufwand pon \$1.500,000 ein 13 Stockwerte hohes Gebäude errichten, welches eine Bergrößerung ihres Labengeschäfts bil= ben und bis jum Norbenbe bes jegigen Labens reichen foll. Das Gebäude wird eine Front von 225 Fuß haben.

#### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Danner und Anaben.

Mingelgen unter biefer Aubrit, 1 Cent bes 20ort.) Ber. St. Marine Borbs

Refruten ber sang t!

Gefunde, unwerbeirathete Manne im Alter von 21

vis 35 Jahren, nicht weniger als jünf Juh dier Zoll

und nicht über sich Fuh ein 301 groß; nicht dem

Branntwein-Genuh ergeben und don gutem moralisichem Charafter: müffen eingeborene oder naturalisets

Bürger der Rer. Staaten sein oder iher Ahfact kunds

gegeben haben, folche zu werden; müffen sesen und

ihreiben fownen. Die Dauer der die nuch

ichreiben fownen, die Dauer der die nuch

ichreiben fownen. Die Dauer der Dienste ilt fünf

Jahre, mit der Annahme, daß drei dabon an Bord

eines "segebenden" Ariegsschiffes verbracht werden,

wedung Gesegenheit geboten wird, ale Theise der

Rest zu besuchen. Der Lohn beträgt den kitzer

Best zu bestücken. Der Lohn beträgt den kitzer

Ginzelheiten wende man sich an die Marine-Kords
Refrustrungs-Office, 398 S. State Str., Chicago.

231,3mon, Z\* Ber. St. Marine:Rorps -

Berlangt: Männern, welche beständige Anstellung suchen, werden Stellen gesichert als Kollettoren, Buchsbalter, Offices, Grocerdy, Schub., Bill., Entrysdarbwatesclierts, klo wöchenlich und aufwärts; Berstäuter, Mächter. \$14; Janitors in Flat-Gedäude, Wischert, Elittister, Maichinisten, \$18; Delfer, Horters, Stores, Moofciales, Lagers und Frackthaus-Arbeiter, \$12; Drivers, Deliverd, Erptefs, und Fadritarbeiter, \$10; brauchdare Leute in allen Gejögits-Pronchen.—Rational Agench, 167 Wassington Str., Jimmer 14. Berlangt: Gin gufer Junge, der etwas in der Bäderei bewandert ift ober die Bäderei erlernen will. 132 Lafe Str., im Bädershop, Dat Park. Berlangt: Dritte Sand an Brot. 4509 Bentworth

Berlangt: Ein Rolleftor, ber deutsch und polnisch fpricht, fur Lebensverficerungsgeschäft. Bu Mirmech von i bis 4 Uhr Radm. 1204 Milwautee Abe., 3. Maffillo, Affiftent Supt.

Berlangt: Guter Junge im Alter von 16 bis 18 Jahren. in Restauration. Nachzufragen vor 9 Uhr Margens Case Braner, 231 State Str. Berlangt: Lediger Mann für Sausarbeit. 601 Wells Etr., oben.

Berlangt: Schneiber, in Store ju arbeiten. 754 Berlangt: Erfahrener Flafcenbier-Reddler. Gut Referengen verlangt, Beler Sand Brg. Co., 37 Shef field Abe.

Berlangt: Guter Blumengartner. \$20 und Board. Blue Island, nahe Illinois Central Depot. Dimi Berlangt: Treiber. Dug gwei und vier Pferde fah-en fonnen. 171 E. Rorth Abe. Berlangt: Sauspainter, lediger Mann. 180-186 Raubolph Str.

Berlangt: Guter Rodmacher, um aufs Land zu ge ben. Rachzufragen um 11 Uhr bei Berry Mueller 8 Co., Nordoft-Ede Madison und Franklin Str. Berlaugt: Junger Mann auf's Land; auch britte Hand an Cafes; Lohn \$5. Rachzufragen 137 Bells

Berlangt: Gin Borter, Der etwas bom Lunchlos den berfteht. 191 D. Ranbolph Str. Berlangt: 100 Schreiner, 20 Stider. Induftrial Berlangt: Gin junger Bader als britte Sanb. -

Berlangt: Guter Rodmacher. 348 E. Rorth Abe. Berlangt: Mann jum Austragen bon Birfularen Bucherfolporteur beborgugt. Ben, 3113 BentworthUb. Berlangt: Ein Mann als Bill-Clert; Lobn \$10 ber Boche. Abreffe auf Englisch, mit Angabe bes Al-ters. Adresse: F 828, Abendpost. Berlangt: Gin Junge an Cates. 175 Center Str

Berlangt: Guter Rodmacher. 385 Center Str., Cbas. Roe. Berlangt: Carpenters für Country. \$2.50 per Tag. 2 R. Clarf Str. Berlangt: Barteeper, lediger Mann. Referengen. 912 Lincoln Abe. Berlanot: 2 Butchers, erfte Rlaffe Storctenbers. -

Berlangt: Schneiber, ber gut anRoden helfen fann. Stetige Arbeit. 229 Sheffielb Abe. Berlangt: 2 gute Schneiber. Rachgufragen: P. bollenfels, 4810 R. Clart Str. Berlangt: Schmiedehelfer an Bagenarbeit, 795 Berlangt: Bladimithhelfer. 133 28. Polt Str.

Berlangt: Junge, folibe, fiarte Manner als Dampfroftr - Befleiber (Bipe Coperers), Sandwerfer borgezogen. Gintragliche Arbeit. Walch & Woeth, bint bint Lafe Str. Berlangt: Guter Junge, 18-20 Jahre. 27 Benn

Berlangt: Junge, wohnhaft nahe 14. Str. und Blue Jeland Abe. 422 14. Str. Berlangt: 25 Manner mit Schaufeln für Erbar: beit. Ede Burton Blace und Dearborn Abe., John Berlangt: Bigarrenmacher, 38 S. Salfteb Strafe.

Berlangt: Junge in Butder Chop. 907 Clpbourn Berlangt: Starter Junge, 14 Jahre, \$3 bie Boche. 756 Lincoln Abe.

Berlangt: Starfer Junge. 593 Lincoln Mbe. Berlangt: Gin beutider Junge- ber im Butder: Chop icon gearbeitet hat. 376 G. 22. Str. Berlangt: Gute Rodmacher und Bufhelman. 126 Berlangt: Guter Schuhmacher für Reparaturen; frifd eingemanderter borgezogen, 5555 S. Ufbland

Berlangt: Brotbader, Bend-Arbeiter. 40 Canal-Berlangt: Gin ftarfer Junge jum Regelauffegen. Belmont und Conthport Abe. Berlangt: Junge bon 14 bis 16 3ahren für Buchs bruderei. 101 Clibbourn Abe.

Berlangt: Saus-Bainter. B. Sarfd, 933 Rorth Berlangt: Gin guter Mann mit Empfehlungen, für Storcarbeit. 1590 R. Roben Str., nabe Clybourn Ube. Berlangt: Borter, ber aufwarten tann. 1861 Clart

Berlangt: Junge, in berBaderei ju helfen. Binter, 872 B. Madifon Str., nabe Leabitt. Berlangt: Fenfter-Rahmenmacher und Cabinetma-cher. 35 Fullerton Abe. 29fplm Berlangt: 500 Cifenbahnarbeiter für Myoming; Teamfters, 430 und Board; Laborers, \$2 pro Tag, billige Fahrt; 500 für Wisconfin, Jowa und Minnes

fota, freie Fahrt; 50 Farmarbeiter, hochte Lohne, Rog Labor Agench, 33 Martet Str., oben. 28fp, Im Berlangt: Schneiber in Farberei. 1050 Lincoln Berlangt: Soneiber, ein guter Rodmacher. 534 Bells Str. Berlangt: Bertäufer, erfahrene Grundeigenthums-Bertäufer. Lohn und Kommiffion. Abr.: B. 215 Abendpoft. fonmodimi

Berlangt: Berfäufer; bauernbe Stellung für aufgeworften energischen Mann, beim Berfaufen und Kontraftabichluffen im Debartement zu beifen. Rug arbeitfam und gewillt fein, fich in die Gobe emporguacheiten. Grable, fiel Majonic Temple. fonmobimi

Brlangt: Agenten und Ausleger für neue Buder, fleiticheiften und Kalenber, für Edicago und aus-marts; beke Bedingungen. B. R. Mai, 146 Bells Bte. William Berlangt: Berlünfet für importite Ralenber; Deutscher Knifer- hintenbe Botes, Acgensburger Mariene umb Gartenlaube-Ralenber, billiger als an-berstos, D. R. Rei, 146 Bells Str. Applmat

#### Berlangt: Danner und Anaben. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bal Bort.)

Berlangt: Borter. Rachjufragen: 3of. E. Reane, Berlangt: 15-16jabriger Junge in Apothefe. 451 Berlangt: Regeljunge, 14 Jahre. 656 2B. Divifion

Berlangt: Manner und Grauen. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Ein intelligenter beuticher Mann ober Dame, um für "The Tribe of Ben Hur" ju agitiren, den besten Berkscherungsorben in Ilinois Dr. Bu. J. Reill. 467 Milwause Ave. 2—230f, dijrion Berlangt: Mann und Frau für allgemeine Saus: arbeit. Caloon. 259 28. 12. Ctr.

Stellungen fuchen: Manner. Gefucht: Junger Dann, 21 Jahre, willig gur Ar-Store, Delivery und im Store ju helfen, Abr.: 3. 824 Abendpoft.

Befucht: Erfahrener lediger Stallmann fucht Ar: beit in Baderei, Bejdaftshaus. 974 Abers Abe. Bejucht: Mann fucht Stellung beiBferben, Bunicht Saufe ju ichlafen. Beter Bair, 176 R. Desplai. Gejucht: Bartenber fucht Stellung, Billens, alle

borfommende Arbeit im Saloon ju thun. Chrift. Rabe, 10 Beft Beethoven Blace. bimibofe Bejucht: Unberheiratheter, nüchterner Bormann an Bret nno Rolls fucht ftetigen Blat. Geht auch außers halb. Abr.: G. 718 Abendpoft. Gefudt: Gin erfahrener junger Raichinift, auch n Montiren bewandert, jucht Stellung. 377 Fifth

Mpe., John Bener. Befucht: Burftmacher, mit ber Derftellung bon Thuringer und Berliner Burftwaaren und Delifateffen vertraut, sucht ftetigen Plat. Spezialität Thü: ringer Sommerwaare. Adr.: S. 734 Abendpost.

Bejudt: Bader an Brot und Rolls judt Stellung. Gejucht: Erfahrener Drygoods Clerk, der engli-icen, bentiden, plattbeutiden und jtandinabilchen Sprace nachtig, fucht dauende Steffung, Abr. O. 3. 1654 Milwaufee Abe., gagenüber Kuhn's Bark. Gefudt: Gin guter Bader fucht Arbeit. 840 63.

Befucht: Tapegieren, nur 6c die Rolle. Gute Arbeit garantirt. Abreffe: B. 216, Abendpoft. bmi Gefucht: Butcher, guter Storetenber, fucht ftetige Arbeit. hermann Rruger, 169 Garfield Ube. Gefucht: Gin fraftiger Mann fucht Stelle als Mathman, Gute Referengen, Ubr.: 3. 823 Abends Gesucht: Gin reinlicher Mann municht Borterarbeit in Saloon, fann auch Bar tenben. Abr.: S. 712

Gefucht: Lediger fauberer Mann, flinter Bartenber, fucht Stellung. Rreuger, 1188 Lincoln Abe. Gefucht: Guter Roch fucht Stelle. John Mondit, 11

Gefucht. Junger ftarker Mann möchte das But-er-Handwerf erlernen, Berzichtet auf großen Lohn, der, S. 762 Abendpoft modi Geincht: Erfter Rlaffe Cafebader, Confectioner willinicht Stellung in Baderei oder Reftaurant. Abr 3. 821 Abendpoft. mobim

#### (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Laden und Fabriten.

Berlangt: Frauen und Madden, welche willig finb, inden ftetige Arbeit in 163 State Str., Bi-mmer 78. bimidofria Berlangt: Mäbchen, die das Afeidermachen erfers nen wollen. 1991 Seminarh Ave., Mrs. Augufta Selde, Kleidermacherin.

Berlanat: Frauen und Madden, um Fancy Arbeit für uns im Saufe zu thun. \$5 bis \$8 die Woche. Erfabrung unnöbig. Rachzufragen nach 9 Uhr Mergen, ober schreib in Freimarte au Zbeat Some Wort Co., 155 C. Washington Str., Jimmer 45.

Berlangt: Mehrere Mafchinen: und handmadden und welche gum Lernen. 234 Bellington Ave., nabe Inbourn Abe. Berlangt: Grites und amettes Maidin Leinen an guten Roden. 708 6. Salfteb Berlangt: Damen, um bas Raben und Buichneiden n furger Zeit gründlich ju erlernen. Reine Boten-ange ober gar Sausarbeit. Gehr guter Blat, 197 B. Dibifion Str.

Berlangt: Buglerin in Farbetei. 1050 Encoln Abe

Berlangt: Fabrifmabden, \$3.50 ber Boche für ben Anfang, ebenfalls Frauen und Maden für Hotels, Reftaurants, Anftalten, Kofthäufer und Pribatfami-tien. Sober Lohn. Sprecht heute vor. Enright & Co., 21 B. Late Str., oben. Berlangt: Gin gutes Mabden mit Erfahrung um Baderftore gu tenben. 477 28. 12. Str. mobi

Berlangt: Gute Maschinen-Operators, Dampf-traft, nur folche mit Erfahrun im Baiftmachen fol-len fich melben. 888 Milwautee Abe. 28fplw

#### Berlangt: Madden für Sausarbeit. 272 Cipbourn

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. Leichte Stelle, guter Lohn. 1887 Milmautee Abe., Berlangt: Innges Madden, bei allgemeiner Sans-arbeit ju helfen, Rein Bajden. 394 Belben Abe. Berlangt: Junges bentiches Madden für leichte Saufarbeit in Familie bon brei Actionen. Dus außer bem Saufe ichlafen. 403 Winchefter Abe.

Befucht: Baice in's Saus ju nehmen. Drs. be Buhr, 162 Dobamt Str. Gesucht: Stelle von fleißiger Frau, die fochen fann, im Saloon oder Reftaurant. 128 Bedder Str., nahr Larrabee Str., unten, binten. Berlangt: Gin Mabchen für allgemeine Sausarbeit. Gefucht. Deutsches Madden fucht Stelle in Re-ftaurant an ber Rorbfeite. 80 Dabton Str. Berlangt: Deutsches protestantifches Rabchen, bei Sausarbeit ju belfen. Lohn \$2.50. 246 Biffell Str. Berlangt: Gin Dabchen für Rinber. 493 Gifth

Berlangt: Gin gutes beutiches Rabchen für allge-neine Sausarbeit. 1508 George Str. Berlangt: Ein zuverläftiges Mädchen für Haus: arbeit; muß waschen und bügeln tönnen, bei 2 Leu-ten. 651 B. 21. Str. dimi

Berlangt: Farmer wünscht beutiche Saushalterin. A. D. 222, Abendpoft. Berlangt: Gute Baidfrau. 364 28. 14. Str.

Berlangt: 2 Mabden für Ruche, Sausarbeit und Dining Room. 181 B. Cafe Str. Berlangt: Sanshälterin. 199 2B. Divifion Str. Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Sausar: beit. 1936 R. Afhland Abe.

Berlangt: Ein erfahrenes Mabden für allgemeine Hausarbeit; guter Lobn und Plat für bie richtige Berson. 3238 Betnon Abe. Berlangt: Madchen für gewöhnliche hausarbeit.408 Roscoe Str., nahe Roben. Berlangt: Gin tüchtiges Dabden für Ruchenarbeit und ein nettes Madden für Diningroom. Guter Lohn. 388 Oft Rorth Abe.

Berlangt: 2 Frauen, Baitreffes. Rommt fofort fertig juc Arbeit. 1233 Milmautee Abe.

Berlangt: Junges Madden, in ber Ruche gu belfen. 346 G. Boob Str., 1. Ctage.

Berlangt: Maddeu für allgemeine Sausarbeit. - 1425 Montana Str.

Berlangt: Dentiches Maden für allgemeine haus-erbeit. Guter Bobn. Rachgufrogen im Store, 3158 Bentwooth Abe.

Berlangt: Madden für leichte Sausarbeit. Rus gu Saufe ichlafen. 2. Dehmlow, 40 Center Str.

Berlangt: Gin fleines Rindermadden. 1252 George mobi Str. Berlangt: 200 Madden für Saus: und Rudens arbeit. 654 Sedgwid Str., Gde Center, Mrs. Runge. 181b, bibofa, Im

Berlangt: Gutes Mabden für Dausarbeit. Guter Cobn. 154 Center Str., Store. mobi

Berlangt: Gutes Rüchenmäbchen. Schneibers Re-ftaurant, 496 R. Clarf Str. mobi

(Unjeigen Unter Bejer anweit, 3 eines an dereiter fonlichten Ihren Jemand Gelb? Wir folleftiren ichnellkens: Löhne, Koten, Board Bille, Miete und Schulben jeder Art auf Prozente. Richts im voraus zu bezahlen—durch unjete Ohiem tann irgend eine Rechnung folleftirt werden.—Wir berechnen nur eine fleine Kommission und zieben es von der folleftiren Vill ab. Durch dieses Bertahren wird die allergrößte Aufmerksamteit erzielt, da wet nichts verdienen, bis wir tolleftirt haben. Wir zieben mehr die allergrößte Durf in ber ein als treend eine Agentur Chicagos. Rein Crefolg, leine Bezahlung. The Greene Agency, 502 50 Dearbern Str., Tel.: Central 871. Berlangt: Sausarbeitsmadchen, Familie bon 3, \$5; ohne Bajche \$4. 347 Oft Rorth Abe., 1. Flat. Berlangt: Madchen für allgemeine hausarbeit. Duß zu hause ichlafen. 747 R. Clark Str. Berlangt: Mabden für Ruchenarbeit, feine Sonns tagsarbeit, 15 bis 16 Jahre alt. 212 Milmaufee Abe., Saloon. Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit. 552 Dil-boufce Abe. bimi

Löbne, Roten und ichlechte Rechnungen aller Art folleftirt. Garniste besorgt, ichlechte Miether ents fernt. Hobothefen forecloiele, Keine Borausbezablung. Ered is o's Mercantile Agency. 125 Dearborn Str., Jimmer 9, nobe Madison Str. F. Schult, Rechtsanwalt.—C. Hoffman, Konstabler. 28fb,13 Berlangt: Mabden für Sausarbeit. Lohn \$4.00. Berlangt: Mabden für Store= und hanfarbeit in Baderet. 743 R. Bood Str. Frieudschip Builbing and Loan Aficiation, Ar. 2, bon Colehour, 3ff., eröffnet ihre neue Serie am I. Ottober 1900. Substriptionen für Stod fonnen beim Sefteit binterfat minterlet werben. Office 10403 Abe. 2, 30hn B. Gallifel, Seft. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. Bringt Empfehlungen. 808 R. Leavitt Str., nabe Rorth Ave.

Da mich meine Frau Augusta Meigner berlaffen bar, bin ich für feine Schulben berielben berantwort-lich, henry 2. Meigner, 558, 23. Str. Emilia 6., Roffer fertig jum Abholen. Milmaufce. Achtung! Mart & Beibenfelbt, Bafers Erchange, 137 Bells Str. Telebhon 129 Rorth. 20fp, lmR

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Dr. Chlers, 126 Bells Str., Spezial-Argt. - Geichlechts., Saut., Blut., Aierens, Lebers und Masgenfrantheiten ichnell acheilt. Konjuliation und Unstersuchung frei. Sprechfunden 9-9. Conntags 9-3. Mand?

Patentanwälte. (Angeigen unter biefer Rubeil, 2 Cents bas Bort.) Enther & Milet, Baient-Anmalt, Prompte, frig-faitige Bebienung: toftbuilitige Bateute: mobine Breife; Ronjultation und Jug feel, 1136 Monabnod.

#### Berlangt: Frauen und Dadden. Sefdaftsgelegenheiten. Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

2000; Saloon, gang nahe Courthaus; Miethe nur 2000; Saloon, gang nahe Courthaus; Miethe nur 2000; Saloon, gang nahe Courthaus; Miethe nur Bertaufen Str. Borott Giragos, für beutichland, ein Malregeichäft, Borott Gbicagos, für beutichen Manu guntige Gelegenheit, fich selbitfandig zu machen.— Ausfunft ertheilt in 102 California Ave., Chicago. den Sausarbeit. Berlangt: Gine altere Fran, tagsüber auf 2 Rin-ber aufzupaffen. 3123 Union Abe. Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit. 84 Daben Abe. bimi Berlangt: Madden für allgemeine Saufarbeit. Guter Lobn. 599 Albany Abe., gegenüber Douglas Bart.

Berlangt: Deutichamerifanifdes Madden, Refe eugen. 420 Center Str., nabe Clart. bimibe

Berlangt: Sofort, Röchinnen, Madden für Daus. rbert. 3meite und Rindermadden für Rorb: und Sindfeite. Bei hohem Lohn. Mrs. Gerlach, 447 Dear-ern Abe.

Berlanget: Madchen für allgemeine Sausarbeit in famile bon gwei Perjonen. 1624 Cornelia Abe., Stod, Lafe Biew. bimibo

Berlangt: Ein Mabden für allgemeine Sausarbeit. u Saufe folafen. 6010 G. Salfteb, Store.

Berlangt: Mabchen für allgemeine Sausarbeit. - 304 Center Str., Ede Larrabee Str.

Berlanat: Junges Madden bei Rindern und jur hilfe ber hausfrau 225 E. Rorth Abe.

Berlangt: Frau ober Mabden bas etwas Lund fo den lann; 50 Frauen und Mabden für Geichafts-Bribathaufer und Infitiute, in allen Stabthellen Guter Lobn, Frei. Saushalterinnen, Stabt un Country, Waitreffes. 1814 Wabafh Abe., Strelow.

Berlangt: Erfahrenes Madchen für Reftaurant

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. bauf, 1030 Lincoln Abe.

Berlangt: Deutsches Madchen für allgemeine Haus-erbeit, Reine Rinder. 4825 S. Aibland Ave. mbi

Berlangt: Gin Madden füt feichte Sausarbeit. -teine Bajde. 13 per Boche. 588 Blue Island Ape

Berlangt: Bivei Madden, eines als Rodin und ein

Bandmadden. Muffen grunblich und guberläffig feir 846 Rorth Bart Abe.

Berlangt: Deutiches Madchen für allgemeine Saus arbeit, 6702 G. Salfted Str. mob

Berlangt: Röchinnen, Dabden für Sausarbeit und

smeite Arbeit. Eingewanderte fofort untergebracht Mrs. Etter, 3423 Galfted Str. fp3,1mt, mobim

421 R. Clark Str., bentich-amerikanische Emplob-ment-Office. — Berlangt: Röchinnen und Madchen für allgemeine Sausarbeit. 10fplmt, mobibo

Berlangt: Röchinnen, Mabden für hausarbeit zweite Arbeit. Gingemanberte fofort untergebracht wirs. Lewin, 3816 Rhobes Abe. 2fp, fn

Stellungen fuchen: Frauen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Geindt: Deutiches Madden fucht Stelle als Ain-ermaden ober als zweites Madchen für hausar-ert. 176 R. Desplaines Str.

Befucht: Junge beutiche Fron fucht Stelle in Laun-brh ober Ruche, wunicht ju Saufe gu ichlafen. 176

Gejucht: Deutides Mabden fucht hausarbeit ober als zweites Mabden ober in Laundry zu arbeiten. 176 R. Desplaines Str.

Ecjucht: 2 Radden juden Stelle an Sehmaidinen in irgend einer Buchbruderei, Abr.: B. 24 Abend-

Gejucht: Berjette Rleidermacherin fucht Arbeit. Macht Cloats und Rleider über. 1325 R. Salfted bija

Gefucht: Deutide Dofterswittme mittleren Alters fucht Saushaltungsftelle bei gebildetem gutfituirtem herrn. Abr. S. 736 Abendpoft. bimbo

Gejucht: Eine anftanbige Frau ohne Anbang, in efenten Jahren, tüchtige Saushalterin, wünscht eine effere felbfandige Stelle. Abr.: S 715, Abend-att.

Gefucht: Gin beutsches Mabden fucht einen Plat ur Ruchen: und hausarbeit, Abr.: G. 723 Abend:

Gesucht: Gine altere deutiche Frau von guter Fa-milie wünscht eine Stelle vet Kindern oder ältereu deutschen Leuten. Abreffe: 379 Fifth Ave., unten.

Gefuct: Gine feine Biener Röchin fucht Stelle in befferem Saufe. Abreffe 379 Fifth Abe., unten.

Gejucht: Sanbere deutiche Frau, alleinstehend, jucht Nag als haushälterin. Rachzufragen: 567 Wells Str., unten.

Gesucht: Aunges beutsches Mädchen sucht Stelle für allgemeine hausarbeit. Bitte vorzusprechen 1794 R. Oxfleh Are., nahe Belmont.

Gefucht: Madchen fucht Stelle für Bufinehlunch ju tochen. Berfonlich vorzusprechen bei Wilhelm Meier, 507 R. halfteb Str., hinten. mobi

Gejucht: Frau fucht Blage jum Bafden und Rein: machen, Abr.: B. 219 Abendpoft. fonmobi

(Angeigen unter Diefer Anbrit, 2 Cents bas Bort.)

Berlangt: Lund-Rodin, 60 Bells Str.

Bu berfaufen: Bin gezwungen, mein Reftaurant, ber beit aubjedenbe und bestgelegene Plat ber Rord-westet, wegen Reantheit zu vertaufen. 447 Mil-waufes Ube. Berlangt: Frau für gemöhnliches Rochen, \$5.50 pro Boche, Conntags frei. Rewsbobs Reftaurant, 173 Calbonu Blace, Bajement, in Alley hinter 173 Madia jon Str.

Bu verfanfen: Gin gutgebender Fisch-, Delitateis, en: und Grocerbftore. Billig, wegen Krantheit in ver Familie, 4944 S. Afhland Ave. 3a berfaufen: Gutes Mild Gefchaft; gehe in ein uberes Gefchaft. 272 Biffell Str. Bu berfaufen: Zigarten-, Candh: und Eiscream: Soda-Store; billig, wenn jofort genommen. Bil Eincoln Ave. 20tilw

Bu berfaufen: Erfter Rlaffe Delifateffen-Sanblung, ft Umftande halber billig zu haben, Tägliche Ginnab-ne \$25-\$30. 382 Rorth Ave. Bu verfaufen: Guter Bigarrens und Candoftore in Bu berfaufen: Restaurant, guter Plat, Reingewini 5 pro Monat. 395 Oft Division Str.

Berlangt: Madden für allgemeine hausarbeit, 725 Sedawid Str. Bu vertaufen: Prachtvoller Gd-Saloon, Geichafte Berfangt: Gin gutes Madden für allgemeine bausarbeit. 145 Larrabce Str. Bu berkaufen: Sehr billig, Grocerp: und Delifa: teffen:Store. Rachzufragen bei I. J. Thomfen, 700 2B. North Abe.

Bu berfaufen: Hotels, Saloons, Meatmarkets, Kreceries, Delifateffen u. Zigarren.Stores, Boards-nghaufer, Milchgeichäfte, Bödereien, Gejdäfte aller Urt. Guldad Mayer, 107 Fifth Abe., im Saloon. Bu betmiethen: Ein guter Saloon unter gunftigen Gebingungen, Nabere Auskunft wird ertheilt in ber Independent Brg. Affin, 586-612 R. haffied Str. amiiden 8-10 Uhr Morcens. Bu vertaufen: Grocery- und Delifateffen-Store, ge-eignete Lage für einen Deutichen. Des Rachforichens werth. S. Burbop, 2060 R. Afhland Abe. mbimi Bu bertaufen: Gin gutgebender Grocerbftore. 1273. Weftern Abe. mobi

3u vertaufen: Gutgebende Baderei, beste Lage, \$25 Tageseinnahme, billige Micthe für \$500. Abr. 6. 721 Abendpost. Berlanat: Gutes Madden für gewöhnliche Saus tbeit; Familie von 4 Leuten; Empjehlungen. 46 Bu bermiethen: Gin Reftaurant unter febr gun Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit; Lobn \$3.00 bis \$3.50; jeden Sonntag nach Tijd und Donnerstag frei. Wolff, 219 Seminard Abe.

"Binhe", Geichäftsmaller, 59 Dearborn Str., ber-auft "Geichafte" jeder Art. Raufer und Berfaufer ollten borfprechen. 2Sjedlm&X Berlangt: Madchen, bei ber Sausarbeit mitgjuhel-en. 541 Cleveland Ave. Berlangt: Madden für Rochen, Baiden und Bu geln, bei ameritanifder Familie. 552 R. State Str Bu bermiethen. Berfangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit .-255 Biffell Str., 2. Flat. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

## Bu bermiethen: Store mit Bobnung. Guter Blat ur Delitateffen: und Milchgefcaft. 186 Clebeland

Bimmer und Board. (Mugeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Gine faubere Frau wünscht 1 ober 2 Rinber in 1. Frau Sedi Unftändiges beutiches Madden findet freundliche Schlafftelle. 90 Fullerton Abe. Bu bermiethen: Möblirtes Bimmer mit ober ohne Roft. 1900 R. Paulina Str. In bermiethen: Schon möblirte Bimmer, 107 Si.

Berlangt: Junges Mabden für Zimmerarbeit. Leichter Alag, guter Lobn. Rug Rinber gerne haben und Zeugniffe aufweisen. 3015 Michigan Abe. Bu miethen und Board gefucht. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) fonmob Berlangt: Röchinnen, Mabden für allgemein außarbeit, zweite Arbeit, Saushalterinnen, Rinber Bu miethen gefucht: 4-5 Bimmer, mit Bab, Rorbpeffeite, nabe hochbahn. G. Jud, 1072 R. Western

nädden, eingewanderte Mädden erhalten gute Stel len: durch das deutsche Stellenvermittlungs-Aurea von Mrs. C. Runge, 654 Sedgwid Str., Ede Center Bu miethen gefucht: Gin alter Mann mit eigenen Möbeln fucht ein großes leeres heizbares Jimmer mit Board. Abr.: S. 713 Abendpoft. 20ib, 1m3 Berlanct: Strelows altefte beutiche Stellenber-mittelung befindet fich 1814 Mabaib Abe. Madchen filt irgend eine Arbeit, Haushalberinnen finden im mer gute Plage in allen Stadtbeilen und Country, Frei. herrichaften bitte borgusprechen. Pferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) \$20 tauft ein gutes Urbeitspferb. 880 R. Salfteb Bu faufen gefucht: Someres Arbeitspferb. 866 B. Fellers, bas einzlae größte beutsch-amerita-nische Bermittlungs-Inftitut, befindet fich 586 A. Clart Str. Sonntags offen, Gute Plage und gute Radden prompt beforgt. Gute Saushalterinnen immer an hand. Tel. Korth 195. Bu berfaufen: Gin guter Expregwagen mit Rund:

Raufer und Bertaufs-Angebote. Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu pertaufen: 1 Ball Caje, 2 Shop Cajes, 2 Bu berlaufen: Beinpreffe. Billig. 111 E. Rorth

Gelegenheit für Anfanger. 1683 R. Mobel, Sausgerathe 2c. (Anzeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu bertaufen: Faft neuer Rochofen (6 Löcher). 103 Orchard Str., 2. Flat. "Lion", 193 Oft Rorth Abe., billigfter Blat für eiferne Betten, felbftgemachte Ratragen, Conches. 20fp, Ims.

Bianos, mufifalifche Inftrumente. (Ungeigen unter biefer Aubrit, 2 Gents bas Bort.) Rur \$85 Baar für ein feines French Balnut Up: right Biano Ang. Groß, 682 Bells Str. 10ftlm Mug mein Upright Piano bis Freitag berfaufen. Ein großer Bargain für Jemand, ber Baar bezahlen will. Mrs. Lowenthal, 362 S. Clark Str. undni

#### Rahmafdinen, Bichcles 2c. (Ungeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bal Bort.)

# Rechtsanwälte. (Ungelgen unter biefer Rubrit, 2 Cents bal Bort.)

Albert A. Kraft, Rechtsenwaft. Brogese in allen Gerichtshöfen geführt. Rechtsgesichäfte jeder Art zufriedenstitiellend beforgt; Bankerotts Kerfabren eingeleiste; gut ausgestattetes Kollett: rungssDebt.: Unsprücke überall durchgiett: Edne schnell folkelitie; übfrafte egaminiet. Beste Kejerengen. 155 LaSalle Str., Zimmer 1015. Telephone Gentral 582.

Balter G. Araft, beutscher Abolat. Salle eingeleitet und vertheidigt in allen Gerichten. Rechtsgeichälte jeber Urt gufrebenftellend betreien. Befahren in Annferotfialen. Gut eingerichtetes Kollettirungss Departement. Ansprüche überall burchgesetzt bobne ichnel tolleftirt. Schnelle Abrechnungen. Befte Empfehlungen. 134 Washington Str., Zimmer 814, Ecl. R. 1843.

Ebwarb Menfin, Suite 408 Journal Bibg. Teftamente toftenfere aufgenommen. - Radfatfiaden eine Sesialität. Erfundigungen eingezogen. Schlechte Schulben in ben gangen Ber. Staaten tolleftirt.

E. Milne Mitchell, Rechtsanwalt, 502 Reaper Blod, Ratboft-Ede Bafbington und Clart Str. — Deutich geibrochen.

(Angelgen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Seib ohne Rommifion. — Louis Freudenberg ber-leiht Bribat-Rapitalien bon 4 Prog. an ohne Rom-mifion. Bormittags: Refibeng, 377 R. hohne Abe., fate Cornelia, nabe Chicago Abe. Rachmittags: Office, Fimmer 341 Unity Blog., 79 Deutborg Str. 130a28 Privatgelber ju ben niedrigften Raten, auf Chicago Grundeigenthum gu verleiben.

Erfte garantirte Gold - Sphothelen bon \$200 bis \$3000 ju verfaufen. Sonntags offen vom 10 bis 12 Uhr Bormittags. Richard A. Roch & Co., Biutmer 814, Flur 8, 171 LaSalle Str., Ede Monroe.

Gelbobne Lommiffion.
Bir verleihen Gelbauf Grundeigenthum und jum
Bauen und berechnen feine Rommifion, wenn gute Siderheit borbanden. Jinsen von 4-0%. Saufer und Lotien ichnell und verheilbaft verteuft und ver-taufcht. Bulliam freubenberg & Co., 140 Bafbr ington Str., Sudoftede LaSalle Str., 1976, dbfa\* Bir verleihen Geld, wenn gute Sicherheit, ohne Rommiffion. Auch fonnen wir Eure haufer und Alten ichnell verkaufen ober bertauschen. Streng reelle Behandlung. G. Freudenberg & Co., 1199 Milmenfter. Mbe., nahe Korth übe. und Abers Str., 30t. bbfa\*

Gelb ju rerfeihen.-Der "Rem fort Deurhorn Bau-und Bribarrin" berleiht Gelber in beliebigen Cam-men in SS. auf monatliche Ubjahlungen. Rübere Anblunft bei Ocer Anbe, Geftelur, 465 Milmaufer. Ab, mijabi, im

#### Grundeigenthum und Saufer. (Angeigen mater biefer Rubrit, I Cents bas Boot.)

Bermland ereien.

Farmland! - Farmland! Baibland! Baibland! Gine gunftige Gelegenheit, ein eigenes heim gu erigerben.
Gutes, beholzies und vorzüglich zum Aderban ge-Gutes, beholzies und vorzüglich zum Aderban ge-eignetes Land, gelegen in dem berühmten Mara-thon- und dem siddlichen Theile von Efrechniscounth, Wisconfin, zu verfaufen in Varzellen von 40 Acer oder mehr. Areis \$5.00 dis \$10 pro Acer, je nach

Dettandes.
Am boeiter Ausfunft, freie Laudfarten, ein illustrictes "Ganbduch für Heimftättesucher" u. f. w. ihreites "Ganbduch für Heimftättesucher" u. f. w. ihreiberib man an "I. S. Koe be be fer, Wa u. fa. "Bi is. ober bester iprecht dor in seiner Chieago Awcignstein weiten Stock, Ro. 142 E. Rort b' Ab e. Ed e E ihr bo urn Abe., mosiebst ee am Dienstag, den 9. Oftober, von 10 Und Wergens bis 9 Uhr Abends für einen Zag zu iprechen seinwird. Deer Koebler ist in dieser Gegend auf einer Farm arch geworden und tan der geworden und fan de koebler ist in bestegen auch des nach geworden und tan de koebler in die bereit, Kaufslussigen.
Abresie 3. S. Koebler, 505 6. Sir. Wausau, Wirselfe: 3. S. Koebler, 505 6. Sir. Wausau, Edison, fabido Handes. Um weitere Austunft, freie Landfarten, ein illus

Bu bertauichen: Farm mit bollftanbigem Inben-tar, fowie Farmlanbereien und Lotten gegen Saufer. Bimmer 32, 119 La Salle Str. 6fplmt

#### Rordmeitfeite.

Ju berfaufen: \$150 baar, \$15 monailich, nahe Humboldt Karf Linie der Metropolitan Hochdahn. Emy neues zweifödiges ach Jimmer Jaus: enthält zwei Barlors, Ehzmuner, Niche, vier Schafzimmer, Arzellan Badewanne, Marmor-Wajcheden. Ausgeseichnete Nachbarlschaft. Einen Blod von einer 360,000 Schule gelegen. Preis \$2275. Sprecht vor dein Eigenschule Judie Recht gegen. Preis \$2275. Sprecht vor dein Eigenschuler, 1182 R. Lawnbale Ave., nörolich den Armistage Moe. Recht Hoppositian Hoschbahn dis R. Lawnbale Ave. Station und gedt nördlich oder nehmt Milwaufer Ave. Car mustransferit auf Armitage Ave. Car, freigt ab au transferirt auf Armitage Ave. Car, fieigt o Lawndale Ave. und geht zwei Blod's nörblid

Ju verfaufen: Bom Eigenthümer, leichte Zahluns gen, 1825 Bernard Ave., gerade fiblich von Beltunut Dec., neues gut gebantes zweiftödiges fechs Jimmes Jans, Abnaffer, Maffer, Gas, Eichen Mantet, Sibemoderne Plumbing. Ausgezeichnete Rachbar= Breis \$2256, \$150 Baar, \$15 per Monat. -

ichaft, Kreis \$2256. \$150 Baar, \$15 per Monat.— Rebmt Belmont Abe. Car, westlick lanfend, ober Milwausse Abe. Car bis Greidum Ave. und geht nordöstlich dis Belmont Ave. 13jp.\*2 Ju berkausen: Leichte Jahlungen — Reues moders nes Sans, Abwasser, Wasser, Gas, gepflasserte Straße, eichener Mantel im Barior, Sibeboard im Ehzimmer, Worzellam Babewaune, Marmor Wasse-besten. Sprecht vor beim Eigenthimer, Est Welling-ton und Abondale Abe. Rehmt California Ave. Car bis Wellington Str. und geht puer Vocas önedlich, oder nehmt Belmont Ave. Car bis N. Francisco Str. und geht zwei Blods füdlich.

3n berlaufen: Reue 5 Zimmer Saufer mit Stadt-waffer, an Sumbolbt Str. und Abbijon Abe., \$30 Baar. \$10 monatlich. 3 Blods von Cifton Ave. Car, 2 Blods von Belmont Abe. Cars. Ernft Melms, Eigenthumer, 1939 Milwautee Ave.

#### Rordfeite.

Bu verfaufen ober gegen fleineres Grundflud ju bertauschen: Schönes schuldenfreies zweistödiges Brid-baus neht 2 teren Lotten, an School Str., nabe Niften No. — Richard M. Roch & Co., Jimmer 814. 171 LaSalle Str., Ede Monroe Str. Bijd, lw&

#### Cudmeftfeite. \$9.60 monatlid. \$9.00 monatlid.

\$1.00 monaflich.
\$9.00 monaflich.
\$1.00 monaflich.
\$1.00

Sabt Ihr Saufer zu vertaufen, zu bertauschen obet zu berniechen? Kommt jür gute Rejultate zu uns. Wir haben immer Kaufer an Hand. — Sonntags offen von 10-12 Uhr Bouniticzs. — Nichard Educate und Educate Life Bedüber, Rordoltsche Lasale und Montoe Str., Firmer 814, Flux 8.

12b1. Xª

Geld auf Dobel 2c. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas 2Bort.) Beib gu berleiben.

Geib zu berleihen.

in Summen von \$25 bis zu \$300
an gute Leute besteren Staudes, auf Mödel urd
Pianos, ohne dieselben zu entsteruen, zu den billigs
sien Katen und leichtesten Kedingungen in der Stadt,
zahlbar noch Bunisch des Borgers. Ihr sonnt so viel
Zeit haben wie Ihr wollt, wenn früher abbezahlt,
betommt Ihr einen Radott, dies geden wir Such
striftlich. Keine Nachtragen werden geben wir Such
striftlich, Keine Nachtragen werden perschivies
zen: Ihr geariekt dieselbe bölliche Rechaldung, vie
der Kaufmann den seiner Bant. Bitte sprecht der,
he Ihr anderswo bingest. Es ist unbedung note
der Kaufmann den seiner Bant. Bitte sprecht der,
der nanderswo bingest. Es ist unbedungt note
wendig, wenn Ihr dorgen, wie manche in diesen Ber
dickt, sür Geld zu dorgen, wie manche in diesen Ges
sichit, sür Geld zu dorgen, wie manche in diesen Ges
sich Eure Sachen berliert, unser Geschäft ist ders
antwortlich und lang etablirt. Wie haben gles
den geben, ob Ihr von uns dorgt ober nicht.

Das einzige beutsche Geschäft in Chicago. Cagle Loan Co., Otto G. Boelter, Manager, 70 LaSalle Str., 3. Stod., Jimmer 34, Ede Ranbolph Straße.

3 Brogent. 4 Brogent. 5 Brogent, Gin Brivatmann bon guten Ruf und anersammter Reellität wünicht ein paar taufend Dollars in Sums men von \$20 bis \$500 an ehrliche respettable Leute au perleiben auf

men von \$20 bis \$500 an chrliche respettable Leuts zu verleiben auf Möbeln, Bianos und gewöhnliche Hauss baltungs : Sachen.
Reine Berech ung für die Ausstels fung der Fahren.
In g der Fahren ist für is in eine Ausstels in no der für is in fie eina 3. Ihr zu borgen wünschie die und verprecht und die gesen Verzüge untersucht, die ich End biete, wie die niedrigenkateu und so lange Zeit Ihr münschie zum Erwässelen.
Aus Geichäste durchaus vertraulich.
Ich bin fein Anhäuger von Arufts und gehöre nicht zu den zu den zu den zu der kand gehöre nicht zu der Loan zu Kombination. 36 bin tein Anganger bon Leups und gehore nicht zu ber Loan . Kombination.
Serabgefette Beteife für Ale, die mit mir Geschäfte machen. — Meine Raten find 3 Proz., 4 Proz. und 5 Proz. in sedem gebunichten Betrag.
Bringt diese Unzeige mit und Ihr erhaltet spezielle Maten.

97 Wassington Str., Zimmer 30

#### Gelb gu berleihen auf Mobel, Bianos, Pferde, Bagen u. f. 184 Rleine Unleiben

bon \$20 bis \$400 unfere Spezialitat. Bir nehnen Euch bie Mobel nicht weg, wenn wie bie Unleihe machen, fondern laffen biefelben in Gurem Befig.

Bir haben bas
größte beutide Geldaft
in ber Stabt.
Ule guten, ehrlichen Deutiden, fommt zu uns,
wenn 3hr Gelb baben woat.
3hr werbet es zu Eurem Bortheil finben, bet mis
borzusprechen, ebe 3hr anderwärts hingeht.
Die sicherhe und zuberlässigste Bebienung zugesichert,

1. S. Frend, 128 LaSalle Strafe, Zimmer 3. Geld! Gelb! Gelb! Chicago Mortgage Loan Compans, 175 Dexborn Str., Zimmer 216 und 217. Spicago Mortgage Loan Compans, Zimmer 12, Dahmartet Hoester Lutiding, 161 B. Radison Str., dritter Flux.

Dit leiben Euch Beld in großen und fleinen Besträgen auf Pianos, Möbel, Bjerbe, Bagen ober irs gend weiche gute Sicherheit zu ben billigften Besbungungen. Darleben tonnen zu jeber Beit gemoch werben. — Theiljahlungen werden zu jeber Beit angenommen, wodurch bie Roften ber Anleibe berringers werben.

werben. Ehrtgage Loan Combanh, 175 Dearborn Str., Zimmer 216 und 217, 11apo Rorthwestern Mortgage Loan Co.,
465 Milwaute Abe., Zimmet 53, Ede Chicago
Abe., über Schroeders Apothete.
Gelb geliehen auf Möbel, Nianos, Afrede, Bagen
n. s. w. 311 den billigstenzinsen; rüdzahlbar wie man wünscht, Zede Zablung verringert die Kosten. Ein-wohner der Rordseite und Rordwesteiter ersparen Selb und Zeit, wenn sie dom uns borgen.
—Bott

Shicago Crebit Company, 92 LaSalle Str., Zimmer 21.

Geld gelieben auf irgend melde Gegenftanbe, Reins Breöffentlichung. Reine Bergögerung. Lange Zeit, Leichte Abzahlungen. Riedrigfte Raten auf Mobel, Binnos, Pferbe und Bagen. Sprecht bet und von und spart Geld. Brand-Office, 534 Lincoln Abe., Late Biem.

(Ungeigen unter biefer Mubril, 2 Cents bas Boet.) Englisch unter verte Gngelische Greich aber Lasmen, in Riemtlaffen und pribat, sowie Buchalten und handelsiader, detanntlich am besten gelehrt im K. 28. Busnet Goliege, 923 Milwantee Ebe, nabe Baulina Str. Tags und Abends. Breise mößig. Beginnt jest. Brof. George Jensien, Bringidal.

Schmibts Tangicule, Sil Mells Sit. Rlaffen-Unterricht Bic. Mittwoch und Freitag Abends und Donnerftag und Sountag Rachmittags, Rinder Sem-fag um 2 Ubr. Befter Unterricht gerentiet. 28fp-13al

auch unferer eigenen Stimmung über-laffen, und trot aller Bachfamfeit hatte fich Frau Morell bisher bie Tragweite

ihrer Sorge nicht flar gemacht. Wie

eine fcredensvolle Enthullung berührte

fie jest bie Magerteit bes farblofen Be=

fichichens, bie bunflen Ranber um bie

größer geworbenen Mugen, ja felbft in

ber Figur lagen Ungeichen ber Sinfal-

ligfeit. Bis ju biefem Mugenblid hatte

bie Mitempfindung bes feelifden Lei-

bens fie fo ausschlieflich in Unspruch

genommen, bag ber Bebante an eine

Befahr für Leib und Leben ihr fern

Stimme flang fo feltfam, bag Morell

erstaunt auffah, "wenn Du noch be=

zweifelft, was ich Dir fage, fo tomm hierher - fieh ihr Geficht an, und

bann behaupte noch, baß zwischen ihr

Er willfahrte ihr, trat an's Fens fter und berfant bann in langes Schweis

Das grelle Licht ber fintenben Con-

ne rubte immer noch boll auf Esmes

Beficht und beleuchtete mitleibslos feine Blaffe und eine ben findlichen Bus

gen fonft frembe, erfdredenbe Mattia=

lofigfeit prägte fich in ber Saltung ihrer

schlanten Geftalt aus, Die ziel= und

planlos herumirrte, ba und bort eine

Blume pflüdenb, um fie alsbald wieber

fallen zu laffen. Langfam ging fie

bicht unter'm Tenfter borbei. Gich un=

bemertt glaubenb, hatte fie es ganglich

aufgegeben, Frische zu heucheln, wie fie

es in Gegenwart ber Eltern that. Gie

ahnte nicht, daß bier ängftliche Augen

auf ihr ruhten, und boch hatte ihr ein

bloges Aufbliden ben icon geschnitte=

nen weißhaarigen Ropf bes Baters, bas

alternbe Geficht ber Mutter zeigen ton=

nen - enger bereint, als fie feit Jahren

"Sie erwartet ihn heute wieber," be-

mertte Frau Morell, als fie Esme gum

britten ober vierten Mal fteben bleiben

und gurudbliden faben, "aber bie Beit

Leife, als ob fie bon Esme gebort gu

werden fürchte, fprach bie Mutter. Mo=

rell fagte gar nichts, aber er verfolgte

mit gespannten Bliden bie fich langfam

entfernenbe Geftalt. Much ihn hatte

bie Ungft erfaßt und ihm hatte fich ber

Schreden ber Mutter mitgetheilt. Die=

fes blauäugige Mabchen war auf ber

weiten Welt bas einzige Gefcopf, bas

er je mahrhaft geliebt hatte - außer

fich felbft. Gie an einen reichen Rau-

fer loggufchlagen, war ihm nie bergloß

borgefommen, aber fie fich abharmen

gu feben - und er fah fie jest, wie ber=

barmt fie war! - Das, ja bas war

gang etwas Unberes! Go herb und jah

war ber Schmerz, ber ihn jest burch=

gudte, bag er für ben Mugenblid fogar

ben brobenben Bufammenbruch feiner

Erifteng über bem Unbeil bergaß, bas

ihm bas bergrämte Gefichtden ba un=

"Glaubft Du mir jett, Robert?"

fragte Frau Marie, als Esme außer

Thranen, felbftlofe Thranen gitter=

ten in ben Mugen bes alten Egoiften,

und in feiner Stimme, als er ihr gur

Antwort gab: "Ja, Marie, ich glaube,

Bochen biefe Beränberung gebracht ha=

ben! Die thoricht bon mir, gu fagen,

es hanble fich nicht um ihre Gefund:

heit! Amar mar fie nicht oft frant.

aber fie hat wenig Biberftanbefähig=

Morell hatte fich wieber an feinen

"Wer es nur fein mag?" fagte er

"Bermuthlich," ftimmte Frau Morell

Schreibtisch gefett und hielt ben Ropf

bor fich bin. "Gelbstverftanblich ift

bei, die in ihrer Che mehr bom Leben

erfahren hatte, als ihr lieb mar, und

langft auf biefelbe Bermuthung ge=

tommen war, wie ber alte Lebemann.

"Er ift eben boch erft fünfundzwanzig

Nahre alt," feste fie gogernb bingu,

"und hat fübliches Blut, bas bürfen wir

"Sübliches ober nörbliches Blut,

Beib bin, Beib ber, beirathen foll er

fie! erflarte Morell, mit ber ge=

pfleaten weißen Sand auf ben Tifch

fclagenb. "Der Mann muß bingfeft

gemacht werben. Das Rind härmt

fich zu Tobe um ihn und fie foll ihn

"Ja, Robert, fie foll ihn haben,

stimmte ihm Frau Morell jest rud=

Bas ihr bom Fenfter aus bor Augen

getreten war, hatte Stolg und Befon-

nenheit berbrangt. Sie wußte nichts

mehr, als baß ihr Rind mit Comergen

nach etwas begehrte, und ihr Mutter=

hera, ein echtes, thorichtes Mutterhera,

berlangte nur banach, ihr bas Erfehnte

ju geben, bie Farbe in ihre Bangen,

ben Glang in ihre Mugen gurudtehren

Wenn ich bebente, bag furze vier

baß Du Recht gehabt haft."

ten prophezeite.

feit.

Sicht gefommen war.

in bie Sand geftütt.

nicht bergeffen."

haben!"

haltlos bei.

gu feben.

bier ein Beib im Spiele."

ift borbei; er tommt nicht mehr."

gemefen maren.

Diefelbe Schlaffheit und Leb-

und Rarl Mues in Ordnung fei!"

"Bas meinft Du benn?"

"Romm und fieh!"

"Robert," fagte fie jest, und ihre

geblieben mar.

# Eine Blut-Kur frei versandt.

Eine freiz Berfuchs-Behandlung jedem Leidenden privatim per Doft überfandt.

Gin wunderbares Mittel für eine ichredliche Rrant. heit - Die Beilung ift dauernd.

mur Besserung in jeder hinsicht wahrnehmber. Eins turze Fortsetung mit dem Mittel brachte eine vollkänichte geltung wit dem Mittel brachte eine vollkändiche geltung zu Wege.

Tie freie Bersuche Behandlung rettete viele die sonst dem frühen Tode berfallen wären, und diese mar der Fock der Gelter des Institut beranletze, diese Offereie au machen. In allen Fallen, tennt der Leiedend der Fock der Krantheit denklich bezeichnen, kennt der Beiedend der Krantheit denklich bezeichnen, kennt der Beiede dieselchen, kennt der Beiede dieselchen vollken fich an das Institut wegen eines kliectigen Buches wenden, das Institut von der eines Mittels, Sifilibe, erklärt. Schielt ausführt, 134 Keikten-Schünde, Hert Mahne, Ind., und ke werden und berrie fiert Mahne, Ind., und ke werden Euch die freie Bertluchsbehande sied, wunderder Erleichserung bertwartuff, die sie dollt für alles frühere Eelden und Berzagtiein welche frühere Fehlichage derwerfachten, entschalbern, entschalbern, entschalbern, sentigdigen. Schreibt bestummt beute.

## Eine vergessene Sünde

Bon Dorothea Gerard.

(Fortfegung.) 3mölftes Rapitel.

Go forgfältig fie bas Geheimnig ihrer Ungft hütete, fie murbe längft bon Jemand getheilt. Nicht bom Bater na= türlich, ber schwelgte ja im Erfolg, erntete felbstgefällig bie Früchte feiner Beschidlichfeit als Cheftifter, wofür er bie Berlobung anfah, und hatte feine Beit, feine Umgebung zu beobachten und au ftubiren. Gelbstgefällige Menschen genießen ben Borgug, bochftens über thatsächliches, greifbares Unglüd in Sorge zu gerathen, und für Morell mar alles Geschehene immer abgethan. Be= forgniffe und Borgefühle fannte er nicht, Gelbstanklagen am wenigften.

Aber Frau Morell war anders ge= Sie hatte ja freilich bie Be= forgniffe über Bord geworfen, bie fie bor ber Berlobung gequält hatten, aber bie Bartlichteit, womit fie ihres Rinbes Glud theilte, war viel zu machfamer Art, als daß ihr das leifeste Anzeichen bon Gefahr hatte entgehen fonnen. Bei= nahe früher als Esme hatte fie die an= fangs faft unmerkliche Wandlung in Dennifons Wefen herausgefühlt, über fein Musbleiben Gebanten ge= Die mütterliche Bachsamteit ließ sich jest nicht mehr einschläfern; fie hatte die wachfende Unraft in feinen Bliden, bas allmähliche Berlöschen bes Connenscheins auf Esmes Besichtchen berfolgt und war, zwei und zwei zu= fammenrechnend, lange bor jener Un= terrebung auf ber Bant ber richtigen Urfache auf Die Spur getommen. Die für Eme ein fo schmerzhaftes Rathfel Bielleicht litt bie Mutter in biefer Beit bes gunehmenben Argwohns und ber wachsenben Rlarheit eher mehr als bie Tochter, benn Frau Morell hatte im bochften Grabe bie für ben Inhaber fehr fcmerghafte Fähigfeit ber "Schmerzübertragung".

Wie war ba abzuhelfen? In erfter Linie war es nöthig, Rlarheit gu ge= winnen, um nicht im Dunkeln taftenb burch Rettungsberfuche neues Unbeil au titten. Witt traend Temand munte unberblumt gesprochen werben - nicht mit Esme, benn bie Mutter fühlte wohl, bag ihr bie eigene Berichloffenheit in ihrem Rinbe entgegenstünden. Dennifon ? Das war gefährlich. Aber mit ihrem Mann - bas mar ber befte Ausweg. Gin ober zwei Mal hatte fie fcon einen Anfang bazu genom= men, war aber wieber gurudgefchrect, bis endlich ein Tag fam, wo ber Drang

gu handeln alle Bebenten überwand. Es war am Tage nach Dennisons icon gefdilberten Befuch. Diefer hatte gwar lange gewährt, aber Esme entschieben feine Erleichterung gebracht: im Gegentheil tam fie ber Mutter heute noch ftiller und nachbenklicher bor als fonft, und ber Unblid bes muben Ge= fichtchens am Frühltückstisch hatte Frau Morell bie leberzeugung gebracht, baß es ein Unrecht mare, langer unthatiger Bufchauer ju bleiben. Morell mar, mit einem neuen Unternehmen beschäftigt, faft ben gangen Tag außer bem Saufe, und feine Ueberrafdung mar nicht gering, als er, gegen Abend beim= fehrend, feine Frau in feinem Arbeit&= zimmer fand, bas fie fonft felten betrat.

"Ach, Marie, was für ein netter Gin= fall bon Dir"! rief er in bergnüglichfter Laune, benn die Arbeit war heute be= fonbers geforbert worben. "3ch wollte Dich eben auffuchen, um Dir gu fagen, bag wir mit ber Entwäfferung ber Cottlefeldwiesen in dieser Woche noch fertig werben. 3ch hatte gar nicht gu hoffen gewagt, daß wir mit folden Riefenschritten bormarts famen! Für bas Gut ein ungeheurer Gewinn! Munberbar, was man mit ein wenig Thatfraft und einigem Gelb ausrichtet!"

Er hatte jest hut und Stod abgelegt nub martete unwillfürlich auf bie ihm gebührenbe Anerkennung. Aber Ma= rie blieb ftumm, und als er fich mit fragenben Blid nach ihr umfah, warb er gewahr, bag fie jebenfalls nicht an Miefenentmäfferung bachte, benn ihr Beficht mar geröthet und gerftort, und ihre Mugen faben ihn unbertennbar

"Irgend eiwas los bei Dir, Liebe?" fragte er gutmuthig, inbem er fich auf bem behaglichen Lehnftuhl bor feinem Schreibtisch nieberließ. "Du fiehft nicht recht wohl aus.

"Ueber mich brauchft Du Dir feine Sorgen gu machen, Robert, aber ich bin in Gorge um Esme, und barüber möchte ich mit Dir fprechen." "Esme?" wieberholte er. "Sie ift

boch nicht frant?" Rein; um ihre Gefunbheit hanbelt fich's nicht."

"Um was benn?" Aft Dir nicht aufgefallen, bag Rarl bor feinem geftrigen Befuch wieber brei Tage ausgeblieben mar?" "Drei Tage? Rein, ich erinnere mich | nem Lichtftrabl, einer Bewegung ober

nicht. Bermuthlich ein fleiner Bant zwischen Brautleuten! Das gibt fich!

Lag fie's nur allein ausfechten!" "Bon Banten und Musfechten ift bier nicht bie Rebe. So etwas bauert nicht viergehn Tage, und Esme hat icon langer ihre frifchen Farben berloren." "Das tommt bon ber Sige," tröftete Morell zubersichtlich. "In ihrem Alster leibet man am meisten barunter. Ich bin auch gang schachmatt heute -

bier Stunden in ber Sonne!" "Nein, Robert, bie Sige ift es nicht," entgegnete Frau Morell, um nach fur= gem Bogern mit Gelbftüberwindung fortzufahren: "Es thut mir Teib, Dich beunruhigen zu muffen, aber ich muß Dir heute bie Bahrheit fagen, menig= ftens fo viel ich babon ahne. Du warft in letter Beit gu beschäftigt, um gu bemerken, was borging, ich aber bin im= mer baheim und weiß, bag etwas bor= Rarl ift nicht mehr, wie er war — laß mich Dir's ruhig ergählen."

In furgen, aber nachbrudlichen Borten schilberte fie nun, mas fie in ben letten Wochen beobachtet hatte, Denni= ons Ausbleiben, feine nichtigen Abhal= tungsgrünbe, ben Wanbel in feiner Stimmung, feinem Wefen, und fügte hingu, mas für Schluffe fie aus biefen Ginbruden jog. Gie fprach ernft unb einbringlich, mit feuchten Augen, und es gelang ihr wenigftens, Morells Auf= mertfamteit gu feffeln.

Unfangs hatte er ungläubig lächelnb mit halbem Ohr hingehört, allmählich aber hatte ihn ein gewiffes Unbehagen ergriffen, und je langer fie fprach, befto beutlicher tauchten auch in feinem Be= bachtniß gemiffe Gingelheiten auf, bie ihrem Bericht gur Beftätigung bienten. Trot ber borhin betlagten Sige über= lief es ihn eifig bei ber ihm aufsteigen= ben Möglichfeit; in einem Augenblid jahen Entsehens fab er fogar alle feine Soffnungen aufammenfturgen, fab fich wieber auf bem Bunft fieben, mo er bamals in London geftanben hatte an bemfelben Tage, wo Frau Stanger ihre Ginlabung ju bem ereignigbollen Lämmerhüpfen borgebracht hatte! Die Borftellung war um fo graufamer, je ficherer er fich gefühlt batte, und ohne Maries weitere Grunbe abzuwarten, ich er in Kornegrehen aus bie meh mit feinen eigenen Gebanten, als ihrem

Bericht in Busammenhang ftanben. Der Schurte!" rief er fo beftig, Frau Morell befturgt abbrach. "Sein Bort gurudnehmen! Sich aus ber Schlinge gieben! Aber er bebentt nicht, bag er mit mir gu thun hat! Er ift gebunben, und ich werbe ihn nicht loslaffen, bas fannft Du mir

Er war mit erhiptem Beficht aufgefprungen und ging mit langen Schritten auf und ab, aber bie jah erwachte

Gluth erlosch ebenso jählings. "3ch glaub's nicht," fagte er, fich mit rafch erheiternber Miene wieber febenb. "Dein Mutterhers geht mit bem Ropf burch, Marie! Beil Rarl nicht mehr jeben Tag fommt, nimmft Du gleich an, er wolle Esme figen laffen. Das tann nicht fein - es ift unmöglich,

benn bas mare ju abgeschmadt." "Gelbftverftanblich ift er gebunben. begann fie gogernb, "aber Du fannft boch nicht ernftlich baran benten, ihn gur Ginlösung feines Bortes gu gwin= gen! Du würdeft boch Gome feinen Mann geben, ber nur miberftrebenb feiner Berpflichtung nachfäme? bente nur bie Demuthigung!"

Bieber farbte fich Morens Geficht

buntelroth. "Du weißt nicht, was Du rebest!" warf er haftig hin. "Dennison wirb Esme heirathen mit ober ohne Biber= Das Gegentheil ware für uns alle unausbentbar peinlich. Es gibt andere Demuthigungen, viel folim=

mere, als Du Dir traumen lagt." Frau Morell hatte bis jest ber welts lichen Klugheit in biefer Bergensfache feinen Raum gegeben, Roberts Ton und Geficht aber erinnerten fie baran und zeigten ihr weitere Schwierigfeiten und Bermidelungen. Mit einem be= flommenen Geufger blidte fie bon ibm meg und gum Genfter binaus, mo ihre Mufmertfamteit alsbalb gefeffelt

murbe. Esmes helles Sommerfleib war zwis ichen bem Gebüfch aufgetaucht, - bas man bon hier aus überfah. Dit angftlicher Spannung fab fie bie folante Geftalt näherkommen und bie nieber= gebenbe Conne beleuchtete bas blaffe Besichichen fo iconungslos, bag eine neue Sorge ber Mutter bas Berg que fammenschnürte. Schon feit Bochen hatte fie eine Beranberung in Esmes Musfehen bemerft, aber bis gur Stunbe hatte fie biefen Umftanb nicht in feinem bollen Umfang begriffen. Der Schmera ber aus Scham ober Stolg beimlich ge tragen wirb, bewirft größere Berfto rung, als einer, ber in Borten Troft Bei Menfchen, bie wir täglich um uns haben, bleibt bie Ertenning ihres Zuftanbes meift bem Zufall, eis

## Schwindfucht

ift ein bleiches Bespenft, welches manchem feste beiwohnt. Büten Sie fich vor den erften Stadien. Sur Beilung von Erfältungen, Buften, Influenza, Beiferfeit, beschwerlichem Uthemholen und Krankheiten des Balses und der Lungen hat feine andere Medizin,

# HALE'S

erreicht.

Bu vertaufen bei allen Apothetern.

Bife's Bahnmeh: Tropfen belfen in einer Minute. Diff's Daar: und Bart : Farbemittel, ichwary und braun, 50 Cents.

"Brgend etwas muß geschehen, aber

Morell faß in Gebanten berfunten. "Du fagft, feine Entichulbigungs= riefe tommen aus London?"

"Gut, bann gehe ich morgen auf ein paar Tage hin. Unfere halbe Nachbar= schaft ist jest in London, und bas ift auch feine Rachbarichaft. Moglicher= weise erfahre ich, wie er feine Beit bort gubringt. Gewiß, gewiß, und wenn ich ben Polizeifpigel machen mußte, herausbringen werbe ich's - bann werben wir ja feben, was zu thun ift." (Fortfetung folgt.)

#### Lofalbericht.

Unter \$10,000 Bürgichaft.

Der Durchbrenner Dunton vor dem Bundes-Kommiffar.- Sufammenfunft mit der perlaffenen Gattin.

In ber Office bes Bunbesmarfchalls Umes fand geftern zwischen William R. Dunton, bem ehemaligen Angeftell= ten ber Union National Bant, welcher bor einiger Zeit mit Dorothn Thurman und einer bebeutenben Gelbfumme, Gigenthum ber genannten Bant, burchbrannte, und feiner Frau eine Zusammentunft ftatt, die, wie es fchien, ben unfreiwillig Burudgefehr ten mehr angriff, als feine Gattin. Die Lettere blieb, wenigstens äußerlich. pollftänbig fühl, erflärte inbeg fpater, baß fie nicht die Abficht habe, fich bon bem Durchbrenner icheiben gu laffen. Rach einer halbstündigen Unterredung, beren Inhalt nicht befant wurde, berließ fie ihn und fandte ihm fpater auf fein Berlangen Rleibungsftude und Toilettenartitel. Bunbestommiffar Sumphren überwies ihn unter \$10,000 Bürgichaft an bie Bundesgroßgefchworenen, welche am 22. Oftober gufam=

Dunton bie Bant um \$30,500 bestohlen habe. 3m Beitalter ber Rervofitat,

mentreten. In bem Berhor ertlarte

fibent ber Union National Bant, bag

ohn McCaren, ehemaliger Bige=Bra=

sines Leidens, von dem bentzutage Alt und Jung peingesjucht ift, gibt es kaum ein bessetzt und vollzungeducht ist, gibt es kaum ein bessetzt und witzungedolleres Mittel gegen biesen Frink den menschen. Diesellschaft, als die berühnten St. Bernard Kräuterbulen. Dieselben kommen dem durch Uebernikrengung oder Ausschweisungen mannigkacher Art leichindieten Körper zur hilfe, fördern die That, gibt die ein der Leber, stellen eine gesunde Auszichlaufin nieser der nuch mirken auswentlich beschend auf das wieder ber und wirfen namentlich belebend auf bas gange Rervenipftem des Rerpers ein. bibofe

#### Johnsone Ramensvetter.

Freb. Johnson, Ro. 1048 Lincoln Str., wollte geftern nachmittag eigent= lich einen Freund befuchen, tropdem be= fand er fich zu feiner eigenen Bermun: berung am Abend in einem Tanglotal, wo er zu feiner angenehmen Ueber= rafchung Peter Johnson, Die Johnson, Sven Johnson, John Johnson und eine große Bahl anderer Johnsons antraf, beren Befanntichaft er mit Gr= folg anftrebte. Die Johnfons blieben aufammen, bis bie Lampen ausge= lofdt wurben und wollten auch bann bas Lotal noch nicht verlaffen. gingen aber, mit Ausnahme bon Freb. Johnson, nach Saufe, als bie Polizei fie bagu aufforberte. Freb. wollte burchaus noch bleiben, um die Erinnes rung an bas icone Bufammentreffen an Ort und Stelle zu genießen, mußte fich aber schlieglich wohl ober übel baau berftehen, bie Boligei nach ber Rebiermache ber Sinman Str. gu begleiten. Richter Sabbath entließ ihn ftraffrei, nachbem er beribrochen batte, in Butunft die Gefellschaft ber Johnsons

Tefet die "Jountagpost".

## Alle Deutschen sollten es wissen! daß Dr. Gustav Bobertz, 554 Nord Clark Str., Chicago,

ein ehrenhafter und sehr erfolgreicher Spezial-Urzt für alle chronischen Krantheiten ift. herr Eduard Marggraff, 166 Dayton Str., Chicago, fagt: "Worte vermögen nicht, Ihnen, Berr Dr. Bobert, meine Dankbarkeit auszudrücken für Ihre Güte und Beschicklichkeit, der es gelungen, mir wieder zur Besundheit gu verhelfen. Wo immer ich Sie empfehlen fann, wird dies auch geschehen, denn Sie sind sicherlich der beste Urzt in Chicago." -Dr Bobert hat Sprechstunden von 9 bis 12 und 4 bis 8; Sonn tags von 10 bis 1.

# Denn es ist die reine Wahrheit!

Bobtthätigteite-Beranftattungen. Sum Beften des "Illinois Charitable Relief Corps" .- Schwedische Dereine arrangiren eine Cheatervorftellung, welche gum Beften des Galveston Bilfsfonds im Audi:

to ium ftattfinden foll. Um nächften Donnerftag Abend

wird im "Aubitorium" eine Unterhal= tung abgehalten, beren Ertrag für bas Wohlthätigteitswert bes "Juinois Charitable Relief Corps" bestimmt Wohlthätigfeitswert bes ift. Diefer Berein unterhalt Beamte im Jugendgericht, welche für die Un= terbringung bon elternlofen, wie auch berwahrloften Rinbern in Unftalten forgen, in welchen ihnen ein gutes Beim und eine bortreffliche Ergiehung geboten wird. Die Beamten bes Bereins find: John C. Crowlen, Prafibent: Maria G. Callahan, erfte Bige-Brafibentin; Dichael G. Mmes, zweiter Bige-Prafibent; Frau R. I. Rellen, britte Bige-Prafibentin; B. Malter Toren, vierter Dige=Bra= fibent; James Conlon, Jr., Finang= Sefretar; John E. Groves, Korrefp. Setretär; Chas. D'Donnell, Schatz-meister; Mitglieber bes Exetutiv-Romites: Rathleee A. Cafen, prot. Gefr.; James Barnett; Ratherine Quiglen Frank A.McLaughlin; Rellie Collins; A. C. Tisbelle; Margaret Folen.

Der Berein beabsichtigt, nun auch Lehrer anguftellen, welche ben bom Jugendgericht nach ber John Worthy= Schule gefanbten Anaben Unterricht ertheilen follen. Um gu biefem 3med einen Fonds aufzutreiben, wurde bie Abendunterhaltung porbereitet, beren Programm wie folgt lautet:

Prölubium—Orgel
Aniprade des Borfiners ... Med. M. 3. Dorney
Aniprade des Borfiners ... Med. M. 3. Dorney
Bofal-Solo—Ob! Mio Ketnando!" ... G. Donigetti
Wie Laufine Montgoriffo-Waina.
Liolin-Solo—Kauft Kantalie" ... Sarafate
William Howard Sis, Alabierbegleitung von
F. N. Garfon.
Aniprache—The Boor Man's Biew-Boint"
Arb., John Behfter Melody.

Agarian & Solo

Unter Leitung eines Romites Chicagoer Bürger bon fcwebischer Ab= tunft - mit ben Berren John R. Lindgreen, schwedisch = norwegischer Ronful; Richter Arel Chytraus, G. Bernhard Anberson, F. A. Linbstrand, Frl. Othelia Myhrman und Albert Alberg an ber Spige - mirb am 18. Ottober im Auditorium bas Trauer= fpiel "Erid XIV., och Ratrina Mansbotter" unter Leitung bes Schauspielers Albert Alberg in schwedischer Sprache gur Mufführung gelangen. Der Ertrag ift für ben Galbefton-Silfsfonds bestimmt.

#### Richter Bilcog berflagt.

Gegen ben Friebensrichter D. D. Wilcor, beffen Gerechtigfeitstempel fich in bem Gebäube Ro. 853 B. North Abe. befindet, hat John Dawson, 41 Canal Strafe, eine Untlage ernfter Natur im Superiorgericht erhoben. Der Rläger macht geltend, bag er bon ber F. M. Lewis Abbertifing Sign Company wegen Bruchs eines Mieths= fontratis verflagt wurde, bag er eine Gegenforberung bon \$133.33 geltenb machte und Die Sache bor Richter Bilcor gur Berhandlung tam. Die Jurh hätte ihm \$135 zugesprochen und wäre tann entlaffen worben. behauptet ber Aläger, hätte ber Richter bie Geschworenen bor fich tommen laffen und fie beranlaft, ein Schriftfluid au unterzeichnen, welches bas erfte Urtheil umftieg und ihm eine Zahlung bon \$1.67 auferlegte. Der Rläger berlangt jest bie Abfegung bes Rich=

\* In einer geftern im Great Northern Hotel abgehaltenen Ber= fammlung ber American Flag Dan Affociation murbe befchloffen, ben Flaggentag bon bem britten Samstag im Juni auf ben 14. Juni ju ber=

\* Charles Mechan und Fred Bog. zwei Jungen im Alter bon 13 unb 14 Jahren, find bon Richter Cherhardt bem Jugendgericht überwiefen wor= weil fie fich feit längerer Zeit bamit beschäftigten, Zeitungen bon ben Saustreppen gu ftehlen.

# BITTER WINE, Lebenderhalter.

Es ift eine anerkannie Thaisade, daß der menschiliche Körper, wie eine Raschine, abgenute wirt; eine Tagesatdeit derbraucht die Kraft und Stafte eines Kenschen, und solls die lettere nicht erfett wird, führt es un einem dofffendigen, Aufannensbruch er eine Kantie eines Kontendigen Infant unt des Allegen under Kraft wird, est der für der geringen Urbeit au einem den führend der forpertigen der der forpertigen, und fon der geftigen Urbeit pur erfetzen, jordern wenn möglich mehr als zu erseichiern. Dr. Dozing's Curative Viter Wine ift aus Kurzeln und kräntera in Berbindung mit dem öffen alle und verb irgend einer Kresn volle Geinnbeit wieden dien Bein hergestellt, er ist willenschestlich undereine und bert verden. Die ist vosstellt und eine unibersirestellt und, 3ch iefd es Cuch beshalb seinh Krespenicht in genacht eine Kresn der ihren genacht der Geschlich faut

Dr. Bozinch Bitter Wine Co., 519 Milwaukee Avenue,

Rügliche Aufelarung enthält das gediegene deuische Wert "Der Kettungsochinker", 4. Auflage, 200 Seiten fact, mit
bleise lehrreigen Anflitationen, nebh einer Abhandiung über binderlofe Gben, welches von Wenn
nad Fran geleien werden sollte. Unterschoflich
für junge Bente, die fich verechelichen wollen, ober
ungläcklich verbeiratietet find.
In leicht verkändlicher Weise ist angeführt, wie
man gefunde Kinder geut und Geschlichtistenanheiten und die der finden das und ungenfinden,
wie Schwalche, Kervostiete, Importun, Colliniomen, Ungruchbartes, Artikum, ichtwach Gedächtnis. Emergleiostaftet und Aramosaderbruch,
obne schödlichen Medichnen denerme beiten tann.
An trever Ferund und weiter Kathgeder ist diese
unäberinspfliche brutige Buch, welches nach Emp
jeung von 26 Els. Soffmarten in einfahren ilms
istag jongion verpach, frei zugefährt wird.

DEUTSCHES HELL-INSTITUT,

Beider i Ginton Clace.

Sem Sort. R. S.

Sip, dibese, il

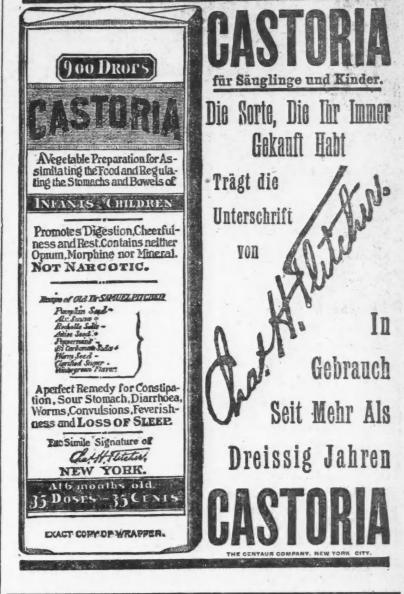



au taufen. Jeinere Sorten gu halben Preifen. Wir machen bie besten Unter-leibsbinden und Rabelbruchbander. Billige Kruden. — Gummistrumpfe für ge-Schwostene Adern und Beine werden nach Mag angefertigt. — "Abends bis 9 Uhr offen." — 3 bequeme Anpaßzimmer. — Freie Untersuchung burch unseren erfahrenen

Auberhalb ber Stadt Bohnende erhalten frei in berichloffenem Roubert unferen beutider Zatalog bem Bruchbanbern, Unterleibsbinden, Gummiftumpfen, Denn

#### Rrantheiten der Manner. State Medical Dispensary.

76 Madifon Etrage, nabe State Strafe, CHICAGO, III. Die weltberühmten Merate bico

jündung, die speciale gen von Schöthessellen Fol-gen von Schöthessellen, als weiterene Manubarteit, Jumpotens Unver-mögen), Barlcocke (Hobenkrankheiten), Kervenschwis-de, derzssopfen, Gezächtnisskowäche, dumpses de-brückendes Gesübl im Kod, Koncigung agen Ge-fellscheft, Kervokskit, unangebrachtes Erröthen, Ris-derzeichlagenheit u. f. w.

Konsultation frei aur von 110—12 upr. Schreiben Sie nach einem Fragebogen. Sie können dann per Post kurict werben. — Alle Angelegenhei: en werden streng gebeim gehalten.

## Medizin frei bis geheilt.

Wit laben überhaupt folde mit dronifden Uchelm behaftete Leibenben nach unferer Anfalt ein, bie nira gends Seilung fieben fonnten, um unfere neue Mes ihobe fich angebeiben ju laffen, bie als unfelbar gill, Brüde.



# WORLD'S MEDICAL

84 ADAMS STR., Zimmer 60, gegenüber ber fair, Derter Builbing. Die Aergte biefer Anftalt find erfahrene bentiche Speialiften und betrachten es als eine Ehre, ihre leibenden pialiften und betrachtenes als eine Ehre, ihre leidenden Ditmenthen lo schneil als wöglich den ihren Eederchen zu beilen. Sie beiten gründlich anter Carentie, alle geheimen Krantbeiten der Manner, Frauera-leiden und Beneftraatiswoffdrungen ohne Ope-ration, daus frantheiten, Folgen den Seibst deschauge, verlevene Mannbarkeit se. Opera-tionen den erfter Alasse Operationen der krantbaskeiten geitung den Brücken, Krebs, Tumoren, Barricocke heitung den Brücken, Krebs, Tumoren, Barricocke (hobentrantheiten) z. Konfultirt uns bedor Ihr hei-rathet. Wenn ablig, diagiren wir Baltienten in unser Brudatholpital. Frauen werden dem Frauenars Odame) dehandett. Behandlung, intl. Medischen nut Drei Dollars

ben Monat. — Coueldet dies aus. — Sinnben: 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends; Gonntags 10 bis 12 Uhr. Loc



Dr. J. KUEHN. (friber Afflicas Arzt in Berlin). Spezial-Arzt für Haute und Geschlichte-Arani deiten. Gerifturen mit Alettrizität geheil Maa: 78 Itals Ar., Koom 29—60 arah für üder (d.—18. —5. —5. Gometag lo-Lk. Sna. iol

N. WATRY, 99 E. Randolph Str. Dentider Optifer. melafer eine Ebegialitä

Wleden im Geficht entfernt

ohne Meffer ober Schmerzen ich bon Fini dwüren murben. Blut: und Saut . Mediginen 279 Gub Clart Strafe, entfernte fie wirtfam und

Carpenier, 118 Conig Dearborn Str., Chinichts auszurichten vermochten.

Seit 25 Jahren waren meine beiden Augen geschwolfen und blutunterlaufen, und manchmal dem Lichte gegenüber so empirablich, daß ich sie nich siffenen tonnte. Ach verjuchte sehr viele Spezialisken und Aerzte, in Rubland und Amerika, ohne Linderung. Ar. Kowenskrots erfte Achandlung sigat mobil, und ieh find meine Augen so woht wie ie, und meine Schfraft ist debeutend erhöbt. nichte auszurichten vermochten.

Der X: Strahlen-Spezialift

heilte meinen offenen Fuß, nachdem ich beswegen Die Arbeit hatte einstellen muffen. Ich konnte weber geben noch fteben, aber jest bin ich geheilt und ar-

#### Spart Schmerzen und Geld. Unfer Griolg





22f. Goldtonen . 55 Bridenarbeit . Reine Berechung für bos Bieben, wenn ? fellt werben. — Eine gefchriebene Garantle Jahre mit allen Arbeiten. BOSTON DENTAL PARLORS, 148 State Str.







E. ADAMS STR. BORSCH & Co., 103 Adams Str.



gu Schlender-Breifen für

## morgen!



haltend .... 10 Banner Rleider=Stays, per Set . . . . . . . . . . . . Stodinet Schweißblätter,

Damen-Caves. Bergeftellt bon beftem feidenem Bluich.

27 3oll lang, gefüttert mit 3mitation: Seibe, und garnirt mit Belg, 3.50 Fascinators und Shawls.

Feine wollene geftridte Fascinators und Chawls (Ropftücher) für Damen, in al len Farben, leicht beschmugt, Auswahl morgen ...... 25c

Kinder-Kappen. Tuch = Rappen für Rinder, mit Geibe ge: füttert und hübich garnirt, affortirte



Domeflics. 72 Stude boll gebleichtes baumwollenes 40 Stude baumwollenes Cobert-Tuch Damen-Rode, per Parb . . . 720 Befte boppelte Bett-Blantets, irgend eine Farbe, per Paar 45c 23c

Speziell von 8 bis 10 Borm. 5000 Parbs ichmerer ichwarz geftreifter 

Schuh-Bargains.

Der Reft unferer lohfarbigen Connir: Schuhe für Damen, Die 1.50 bis 3.00 Sorten, angebrochene Auswahl ber Brohen, um damit aufzuräumen, 98c Grain leberne Manner = Schuhe, gum Schnüren und mit Gummigeug, durch: 

Provisionen.

Fanch Sugar cured California 61c Schinken, per Pfund . . . . . . Befte Beal Bologna Burft, Deutsch-amerifanische Sommer: 110 Reinfter Limburger Rafe, 190 ner Afund . . . . . . . . . . 1 20 Braun & Fitts, Elgin Butterine 15c





## Grben : Aufruf.

Erben wollen fich megen einer benfelben jugefallene Erhichaft Dirett an herrn Moniulent R. 28. Rempf in Chicago, 3ll., 84 La Calle Etrafe, Buhl, Abam, aus Campertheim. Chermein, Friedrich, aus Baibinger

Gred, Johann Beinrich, aus Raltenthal Salber, Matthäus, aus Saib. Sphenkerger, Johannes, aus Plattenhardt. Alent, Friedrich Michael, aus Bibersfeld. Anado, Christian, aus Beuren. Robler, Rarl ,aus herrenberg Mueller, Friedrich, aus Ceichelbronn, Roth, Frang, aus Lorich. Sailer, Bictoria, aus Obernborf. Schaefer, Gottlob, aus Baiblingen. Schauer, Rarl Jofef aus Biberach. Someiger, Rarl, aus Oberfielmingen. Straub, Daniel, aus Geislingen. Straub, Berbinand, aus Münchweiler. Bollmer, Philipp Friedrich, aus Omen. Babl, Auguftus, aus Oberfirchberg. Burfter, Johann Dartin, aus Bolanber

Vollmachten, Deutsches Konsular= und Rechtebureau.

Bertreter: Konfulent Rempf. 84 LA SALLE STR. Offen bis 6 Uhr Abenbs. Conntags bis 12 Ilbr

Claussenius & Co. Konful B. Clauffenius.

Grbichaften Wollmachten 🐷

unfere Spezialität. ben letten 25 : bren baben wir Aber 20,600 Erbschaften regulirt und eingezogen. - Boricuffe gemabrt. breausgeber ber Bermitte Erben Lifte", nad amb Bechiel. Boitzahlungen. Fremdes Geld. General:Agenten bes Morddeutschen Llond, Bremen.

Melteftes Deutsches Inkasso=, Rolarials- und Rechtsbarean.

Chicago. 92 Dearborn Strafe. Conntags offen ben 9-19 ilbr.

fdirme.

Gine icaurige, aber mabre Geschichte bon Grieb

Es fing an ju regnen . . . Professor Grubler griff zuerft besbentlich nach feinem neuen Bhlinber und bann fürforglich nach feinem Re= genschirm. Gin Regenschirm ift be= kanntlich das beste Schuhmittel gegen unliebsame Unfeuchtung bon oben, und warum follte fich Temand, ber im Befige Diefes Schutmittels ift, ben Ropf ober noch schlimmer ben 3hlir: ber mafchen laffen? Bu feiner Befturgung entbedte Profeffor Grubler jeboch, baß er leiber nicht im Befige bieses Schutzmittels sei. Und warum nicht? Laienhafte Frage: Wenn ein Profeffor feinen Regenschirm bat, fo hat er ihn eben stehen lassen. Richtig! Der Professor entfann fich, baß er schon seit sechs Wochen ben betreffen= ben Gegenftand unter feinen bewegli= chen Bermögensftiiden fcmerglich ber= miffe und fich bie Abstellung biefes empfindlichen Mangels schon ein dutend Mal bornotirt habe, ohne inbeffen ben gewünschten Effett baburch

herbeiguführen. Rathlos blidte er um fich. Da mach= te er bie erbauliche Entbedung, bag er fich gerabe bis-a-bis einem Schirm= gefchäft befand. Mit raichem Entschluß hineinfturgen und fich in ben Besitz eines hocheleganten seidenen Parapluies fegen, war für unferen Professor bas Wert von fünf Minuten. Dann schritt er wohlgemuth eini ge Strafen weiter. Da erblicte er Fräulein Bogelmann, eine reizende junge Dame feiner Bekanntichaft. Run, Professor Grubler war noch jung, erft neunundzwanzig Jahre, un= verheirathet, und unter folden Um= ftanben tann auch ein Profeffor ga= lant fein. Dazu tam, baß er bas Fräulein im Stillen anbetete unb längft ichon in feinem Gehirn zwischen Logarithmen und Quabratwurzeln nach einer Möglichkeit forfchte, mit ihr näher befannt zu werben. Wie ein Blig burchzuckte ihn ber Gebante, bag Die ersehnte Gelegenheit jest erschienen fei. Denn gibt es wohl eine beffere Ge= legenheit, als biejenige, bie fich burch Gewährung ritterlichen Regenschirm= fcutes barbietet? Und Fraulein Bogelmann entbehrte offenbar eines Schirms, mahrend bas eble Rag bon oben in gang bebentlichen Tropfen

herabstürzte. Söflich grußte ber Profeffor, höflich wurde er wieber gegrüßt.

Da faßte er Muth. "Gie bergeihen, berehrtes Fraulein, es regnet fo - barf ich mir bie Frei= heit nehmen, Ihnen ben Schutz meines Regenschirmes anzubieten?"

"Dante für Ihre Liebenswürdig feit, Berr Profeffor, aber ich bin felbft im Befit eines Schirms." Der Professor machte ein höchft er-

Stauntes Geficht. "Wo haben Gie ihn benn?" "Hier — ich habe ihn bloß nicht auf= gespannt, weil ich ja boch gleich zu

Haufe bin." Dabei gog die junge Dame ihren eleganten leichten Schirm unter bem ihn berhüllenben Mantel herbor.

"Dann freilich" - bemertte er perlegen. "Uber Gie felbft, Berr Profeffor," rief Fraulein Bogelmann lachend,

"haben ja keinen Schirm!" "3ch? 3ch habe mir eben erft" - er hielt inne und forschte ebenfo ange= ftrengt als bergebens nach bem neuer= worbenen Gegenftand. "Bahrhaftiafatal, ich habe ihn gekauft, aber ber= geffen, mitzunehmen-"

"Da gehen Sie nur gleich noch einmal gurud und holen Gie ihn." "Ja, wenn ich nur wüßte, wo ich

ihn gefauft hatte", brummte Grübler perbrieklich.

"In welcher Strafe war es benn?" "Das weiß ich leider auch nicht mehr."

"Aber Gie fonnen boch nicht in bem Regen nach Saufe gehen - Sie wohnen fo weit - wiffen Sie mas, herr Profeffor, begleiten Sie mich bie paar Schritte, ich leihe Ihnen meinen Schirm.

Der Profeffor mar es gufrieden höchft befeligt ging er mit bem Schirm ber jungen Dame nach Saufe. Bas lag ihm an feinem eigenen verlorenen Parapluie? Satte er boch mit Rofa Bogelmann angefnüpft, bas war bie Saubtfache, Um ben errungenen Bortheil nicht wieber aufzugeben, gebachte er, ihr ben entliehenen Schirm bochft eigenhändig gurudgubringen. Um nächften Tage hatte er inbeffen Abhaltung, fo machte er fich am zweiten Tage Bormittags gehn Uhr auf ben Weg. Das heißt, er wallte fich auf ben Weg machen, aber — wo war ber Schirm, ben er ber jungen Dame mit herzlichem Dant zurüchtringen wollte? Jo, wo? Geftern Mittag hatte er ihn noch gehabt. Wo mar er benn nur in= zwischen gewesen? Richtig, auf ber Universitätsbibliothet! Sofort eilte er hin, um nach ber berlorenen Roftbar=

feit au fragen. "habe ich nicht gestern meinen Schirm fteben laffen?"

"Gin Schirm fteht allerbings ba, herr Professor - ich habe nicht ge= wußt, daß es ber Ihrige ift." "Jamohl, es ift- ber meinige -

Gott fei Dant, er hatte ihn wieber! Was hatte Roja bon ihm benten fol= Ien, wenn er bas ihm anvertraute Beiligthum mit fo auffälliger Digach= behandelt hatte? Schnellen tuna Schrittes manberte er nach bem Saufe, wo fie mit ihrer Mutter, einer verwitt= weten Frau Rirchenrath, wohnte. Beibe Damen befanden fich zu haufe und ber Professor wurde mit großer Freund=

lichteit empfangen. So nehmen Sie benn", fagte er, inbem er bie Entbedung machte, baß er bie feierliche, für biefen eblen 3med mohleinftubirte Ansprache im Augenblid, ba er Roja gegenüberftanb, ber= geffen hatte - "fo nehmen Ste benn

Brofeffor Grubler und die Regen. mit gerührteftem Dant ten Schiem gurud, ben Gie mir fo freundlich ge= lieben haben.

Er hielt ihr bie Sand mit bem Schirm entgegen - Rofa lachte bell und laut. "herr Profeffor, bas ift ja gar nicht

ber meine." "Nicht?" Er fah bochft befturgt

"Reine Ahnung - ber meine war erftens ein Damenfchirm und bas bier ift ein herrenfdirm - ameitens mar ber meine fcmara und ber bier ift graublau, brittens mar ber meine neu und biefer ift total pericoffen."

Welches Malheur! Natürlich entfculbigte er fich, bann ließ er fich bas genaue Signalement bes richtigen Schirmes geben, worauf er bie Damen mit bem Entichlug verließ, fofort Erfat zu ichaffen, ba er auf bas Wieber= gumboricheinkommen bes berlorenen Objettes boch nicht gut warten fonnte.

Bufallig gerieth er in bie Sandlung, wo Rofa ihren Schirm gefauft hatte, fo bag er gang genau benfelben erhielt. Freubeftrahlend eilte er gu fei= ner Ungebeteten, gludlich, fie wieber= feben gu fonnen und feine Berpflich= tung abzutragen. Man unterhielt fich wieder vortrefflich; Rofa war geiftvoll gewefen, luftig, eine Stunde rann im Fluge bahin, ber Professor ichwelgte im fiebenten Simmel - aber als er nach Saufe tam, hatte er ben Schirm prompt wieder mitgebracht. Mergerlich rannte er auf und ab - war es benn aber nicht auch gum rafend werben Bo er nur hintam, ließ er bie Schirme fiehen, bie er wieber batte mitnehmen muffen, und nun, wo er ben Schirm hatte fteben laffen burfen, nein follen, nein muffen fogar, schleppte er ihn wieder mit fort. Was blieb ihm übrig, als am nächsten Tage feinen Befuch gu wiederholen? Geftern hatte er im Gifer bes Gefpraches gang bergeffen, bom eigentlichen Zwed feines Befuches gu reben, heute nahm er fich gufammen; er tam fofort barauf, entichulbigte fid, und - mußte gu feiner Schanbe geftehen, bag er ben fatalen Schirm gu Saufe gelaffen haben! Mutter und Tochter lachten herglich, man lub ben Profeffor gum Biebertommen ein, ba er Rofa gern einmal fingen boren wollte, und er verfprach, bann unter feinen Umftanben wieber ben unglud= feligen Regenabhalter zu bergeffen. Trop feierlicher Zusicherung tam ihm natürlich ber Schirm boch wieder aus ben Gebanten, bie Damen wollten auch nicht baran erinnern, fchlieflich

wurde die Sache gar nicht mehr er= Die geheimnigvollen Beziehungen Professor Grüblers gur Familie Ba= rublie waren bamit jeboch noch nicht abgethan. Gines Tages fchidte man bon ber Bibliothet, ber mahre Gigen= thumer bes bamals bem Profeffor ausgehändigten Schirmes habe fich ge= funden und fordere ihn gurud. Ja, wo mar ber nun? Unftanbig, wie er mar, taufte ber Profeffor einen neuen, und ba er, trogbem er innerhalb ber in Frage ftebenben vierzehn Tage brei Regenschirme acquiriert hatte, für feine Berfon noch immer ohne Regen= schut war, fo legte er fich felber auch einen neuen zu, ben er fich biesmal flüglich nach feiner Wohnung schicken ließ, um nicht wieber zu berlieren,

was er noch gar nicht besessen. Die Beit berging - ber Regen= fchirm hatte feine Schulbigfeit gethan. ber Profeffor war mit Rofa befannt geworben, er vertehrte täglich bort, berlobte fich, endlich heirathete er. Biegehn Tage maren ben jungen Leuten etwa feit ber Begrunbung ber eigenen Wirthschaft berfloffen, als Rofa, bas Mufter einer guten Saus= frau, bie Sachen ihres Mannes rebi= birte. Was fand fie ba gang hinten in einer Gde bes Rleiberichrants? Ihren - bas heißt, ben feiner Zeit für fie ge= tauften-Schirm. 2113 fie am nächften Tage mit ihrem Gatten einen Laben betrat, um etwas einzutaufen, holte ber Inhaber hinter bem Labentisch einen Schirm hervor, ben er bem Brofeffor mit ben Worten überreichte: "Saben Sie vielleicht bor längerer Zeit biefen Schirm fteben laffen, Herr Brofeffor?" Der Profeffor fcuttelte ben Ropf, er erinnerte fich nicht, tann= te ben Schirm auch nicht, aber Rofas ficherer Blid ibentifigirte ihn auf ber Stelle: es war ber Bibliothetsichirm. 3wei Tage später betrat ber Professor mit feiner Frau bas Schirmgeschäft wieber, in bem er fich einft ben neuen Schirm gekauft hatte, ben er bann mitzunehmen vergaß. Der liebevolle Chemann wollte feiner geliebten Roja einen prachtvollen Mobe=Connen= fdirm erfteben. Bei feinem Unblid rief ber Berfaufer bermunbert: "Uch, Sie find ja ber herr, ber ben Schirm ge= tauft hat und fteben ließ"! und brachte ben längst berloren geglaubten gum

Borfchein. Rofa amufirte fich toft= lich. Rur bes Spafes halber gebachte fie zu berfuchen,ob fie nicht auch ihren erften Schirm, ben fie bem Brofeffor gelieben und ber ihr als hiftorifches DEUTSCHEN GESETZEN HUFTWEH, GICHT, Rückenschmerz, Rheumatismus DR. RICHTER'S weltberühmt PAIN EXPELLER. Wir bemerken in unserem Geschäft eine grosse und beständig zunehmende Nachfrage nach Richters. ANKER PAIN EXPELLER. Dies ist für uns Beweis, dass dieses Heilmittel die Consumenten zudieses Heilmittel are worden friedenstellt. Fully of sellu Co Transparen.

25c, u 50c, bei allen Droguisten oder vermittels

F. Ad. Richter & Co., 216 Pearl St., New York

36 MATIONALE GOLD on MEDAILLEN

Empfohlen von prominmien Assaten, Wholesole und Retail

Droguisten, Ministere,

etc.

Unbenten liebm ar, guruderhalten ton= ne. Unbergüglich erließ fie folgenbe Un= nonce in ber Lotalzeitung:

Bas benten Gie nun mohl, verehrte feffor ein Schirm fteben gelaffen. Begen Belohnung abzugeben X-Strafe 6 I." Basb enten Gie nun wohl, berehrte

Lefer, mas bie Unnonce für Erfolg hatte? Siebenundawangig Schirme wurden innerhalb zwölf Stunden bor= gezeigt, wobon nach ftattgehabter Ron= frontation mit bem Brofeffor fieben als beffen regelrechtes, mohlerworbenes Gi= genthum tonflatirt murben. Der be= wußte Damenfdirm war aber nicht ba= runter, er murbe erft im Commer wiebergefunden, als ber Profeffor feine meterlange Botanifirtrommel, bie auf bem Boben bing, berunterholte, um fie für einen Studienausflug gurecht gu machen. Bahrend er fie bie Treppe heruntertrug, flapperte immer etwas brin, neugierig öffnete er ben Dedel, und mas erblidten feine Mugen? Den erften Regenschirm feiner jungen Frau! Der Profeffor meinte berbutt, bas fonne nicht mit rechten Dingen gugeben, Rofa bagegen ertlärte, ihr leuchtete bie Gefdichte icon eber ein. "Denn", fette fie lachend hinzu, "ich bachte, wir waren mit Schirmen verforgt auf Le= benszeit, nachbem wir bor zwei Mona= ten zu bem borhanbenen Borrath noch bie alten wiederbefommen hatten; es find aber jett ichon nur noch zwei ba, und in weiteren vier Bochen, fürchte ich, wirft Du mobl mieber einen Regen= fchirm taufen muffen!"

#### Gin fdwieriger Fall.

In eine Rafirstube tritt ein Mann, wirft fich in einen ber freistehenben Lehnstühle und ruft: "Gie, Bartfrager! Rafiren Sie mich!"

Der Chef nähert fich nach biefer fon= berbaren Unfprache bem Untommling. "Sie werben mir gwar auch bas Ge= sicht zerschneiden," fährt bieser fort, "boch was thut's? Man gewöhnt sich

baran fo langfam." "Dho!" bemertte nun ber Barbier. "Die Arbeit ber Andern kann ich nicht beurtheilen; aber was bie meine anbetrifft, ba muß ich schon protestiren!"

"Protestiren Sie, und ichneiben Sie nur qu!" ermiberte ber Runbe. "Geit bier Jahren laufe ich bon einem Schinber gum anbern, und fein einziger war bisher im Stande, mich zu rafiren, ohne mich zu fcneiben."

"Na, bas wollen wir boch feben!" fagte ber Rafeur wieber, "ber Fall fceint nicht fo fcwierig gu fein." "Sier, Frig!" ruft er bem Jungen

gu, "fräftig einseifen!" Der Junge fteht fcon mit bem Ra= firbeden ba, beginnt ben Fremben gu bearbeiten, und nach fünf Minuten ift bie Arbeit beenbet.

Der Chef näbert fich mit bem Deffer und bie Operation beginnt. Langer über bas, Geficht bes Fremben und fam, aber mit großer Sicherheit ftreicht allmählich icheinen bie rothen Bangen beffelben aus ber Geife herbor.

"Na! ift's fo recht?" fragte ber Mei= fter, inbem er bie Gerbiette triumphi= rend abnimmt. Der Frembe blidt in ben Spiegel

und macht ein erftauntes Beficht. Co biel er fich auch breht und wendet, er ift unberlett. "Jawohl!" erwiberte er, "ich bin qu=

frieden," gieht bie Borfe und legt einen Bulben beraus. Der Rafeur ftreicht ihn mit einer Berbeugung ein und gibt heraus: "Behn, zwanzig, breißig, vierzig, fünf=

gig; ich bante fcon!" "Was fünfzig Rreuger toftet bas Rafiren?"

"Bitte fehr! Dit Rudficht auf bie befonbers ichwierige Arbeit . . . " "Alfo haben Sie mich boch auch geichnitten!" bemertte ber Frembe.

### Regerifde Chonheitsbegriffe.

Nach einer Schilberung, welche ber

befannte Reifende Poirier von ben Regerftammen am oberen Ubangi am Rongo-Bebiete entwirft, wird es bon ber bortigen weiblichen Bevölferung als höchftes Schönheitsibeal betrachtet, im Befige einer ichwargen Oberlippe und einer blaugefarbten Unterlippe gu fein. Die Gitelfeit ber buntelfarbigen Evastöchter muß, um bas gewünschte Refultat zu erzielen, fich eine mabrhaft fürchterliche Bon auferlegen. Die junge Schone nimmt auf einer Baftmatte Plat, mobei fie bas haupt auf ein Rif= fen bettet, um fie ber machen fich brei Frauen gu ichaffen, beren eine ihr ben Ropf halt, mahrend bie zweite fich an= ichidt, bie Bericonerungsprozedur an ihr borgunehmen, und bie britte por ibr fniet, um ibr mit einem eigenartig tonftruirten Solze gum befferen Er= tragen bes Schmerzes gelinde Schläge auf die Bruft zu appligiren. Meherere äußerft gugefpitte Dornen in ben San= ben, beginnt die Zeremonienmeifterin ihrem Opfer mit schnellen, wiederhol= ten Stofen bie innere Membrane ber Lippen zu burchftechen, worauf bas Blut in Stromen flieft. Man ent= fernt bas Blut und bestreicht bie Wun= ben mit aus ben Rernen ber Sonnen= blume gepreßten Arachibole. Sammt= liche Stammesangehörige find bei ber Operation jugegen, die Manner fchla= gen bas Tam= Tam aus Leibesträften, Die Beiber flatschen, laut fingenb, ba= gu in bie banbe, mas bas bor Schmerg bebende Opfer der Eitelkeit anftachelt, ihr Weh gu berbeißen und ihren Muth ju beweifen. Erhebt fich nun nach ungefähr einer halben Stunde bas junge Regermäbchen von ihrem Schmer= genslager, fo wird fie in ihre Butte ge= leitet und bie ju gang ungewöhnlichen Dimenfionen angeschwollene Unterlippe mit einem fcmargen Banbe ber= bunden. hat nach einiger Zeit ber un= tere Gefichtstheil feine normale Ge= stalt wieber angenommen, fo ift bie schwarze Schöne überzeugt, mit ihrem chwarz und blau gefärbten Lippenpaare ihre Reize ganz ungemein bermehrt zu haben.

# 1000 1002 & 1004 Milwaukee AVE CHICAGO.

## Jeder Artikel ein großer Bargain am Mittwoch.

Spezielle Aleiderftoff-Bargains für Mittwod. Novelly Kleiderfloffe, 4030U. Reine Ropeltreffei. berhoffe - neue Berbft-Stoffe, regul. 39c Broad Cloth. Cloth, ale Schattrungen, 89c Damen-Unterzeng. Gern geripote fliebgefütterte Beits u. Beine Ileiber für Damen, extra groß, Größen 7, 8 und 9. mit Berlmutter = Knöpfen und Z5cibe garnirt, 30c werth, Chouiot. 1200 Parbs ichiverer gefließter, Eeibe geffreifter Chebiot, ber paffende Sacques, werth 25c, Hannelelles. Blannelette : Refter, walf : Bufter, ber Parb 

Prints. 2000 Parbs beste belle Arints, bem gangen 21c per Parb . . . . . . . . . . . . Sandluchzeug. 150 Stüde 18 30fl breite beutiche Daunaft Dice Mufter Muslin. 100 Stude 36 3ou breiter ungebleichter Muslin, 50 Manell. 1500 Yards ertra schwerer doppelt gefliester buntelrother Guineaden Flanell, die De

Cafel-Damaft. 50 Stilde türtijdros ther Tafels 18c Spiken-Aardinen. 300 Baar 33 fange und Gl goll breite in Beiß und Cru, 22.25 werth, ber Baar ... 1.19

Berausgeplatt .- Beiblicher Un= walt: "Der junge Mann hat Sie also wirklich geküßt? Und beshalb wollen

Sie klagen? Seien Sie boch froh!" - Barirt. - Sauswirth (gum neuen Miether): A propos, mein Berr, haben Gie Rinber? Denn ich vermiethe nicht gern an Leute mit Rin= bern. - Miether: Saben Gie Rinber? - Hauswirth (verblüfft): Rein. -Miether: Dann thut es mir leib, - gu einem Wirthe ohne Rinber giehe ich nicht! Und fort war er.

- Erhabener Standbunft. - Ber= einsborftand Müller (gum Schrift= führer Lehmann): Wie fcnell boch ber Mensch fich anbern fann! Früher hat unfer Schmidt zu jedem "Stiftungs= fefte" bie Zafellieber geliefert; nun aber bas Tageblatt feinen "Frühling" abgebrudt, rechnet er fich nicht mehr zu ben "Bereinspoeten!"

# J. S. Lowitz,

# Schiffstarten

für Dambferfahrten bon Rem Dort: Dienftag, 2. Oft.: "Raifer Bilbelm ber Grofe", Bienftag, 2. Oft.: "Raifer Bilbelm ber Große", Bittwoch, 3. Oft.: "Friesland" . . . nach Antwerben. Donnerftag, 4. Oft.: "L'Aquitaine", Epprefi, nach Sabre. Donnerftog, 4. Oft .: "Friedrich ber Große", nach Donnerftag, 4. Oft.: "Columbia", Gepreft, nach Samftag, 6. Oft.: "Artierdam"... nach Kotterdam. Samftag, 6. Oft.: "Lenniplvania"... nach Artierdam. Samftag, 9. Oft.: "Lahn", Expreh, nach Bremen. Lonnerftag, 11. Oft.: "Angusta Bictoria", Expres, Abfahrt von Chicago zwei Zage vorher.

geldsendungen durch Deutsche Reichspolt. Bollmachten, notariell und fonfularifd, Erbichaften,

regulirt. Forfchus auf Ferlangen. Deutsches Konsular. und Rechtsbureau, 185 Clark Strasse.

Office-Stunden bis 6 Hbr Wht. Conntags 9-12 Ubr Schiffstarten.

\$25.00 mad | Europa \$29.50 von (3mifchended) Geldfendungen burch bie Reichspoft 3mal möchentlich. Deffentliches Rotariat.

Pollmadten mit tonfularifden Beglau-bigungen. Erbichaftslachen, Rollek-tionen, Spezialität. WOELKY & CO., 167 Washington Str.

Gie Gle Transatlantique Frangofifde Dampfer-Linie.

Alle Dampfer biefer Linie maden bie Reife regelmb-big in einer Mode. Schnelle und bequeme Linie nach Gubbeutichland und ber Schweig. 71 DEARBORN STR Manrice W. Kozminski, Seneral-Agent

Freies Auskunfts-Bureau.

Kleidertröcke.

Aleidertröcke.

Aleiderthoffen gemacht, mit Bammet eingefakt, voller Ewern und alle Längen, \$1.50 werth, jo lange ber Borrath reicht, für Shirlwails, 35 Duhend Maifts für Da-men, gemacht aus ichwerer euglischer Flanclette, gut Abbe, wermel und Kragen neufter Mode, werth 89c, Capes, 120 Duhenb Capes für Damen, gemacht aus ichwerm ichwarzem genecht ich beige wert Beabe, bei beiem Berfaufe 1.85 Giferne Bellfellen. Refte Meffing: allen Farben und Größen, werth \$5.00, für . . . . . Rugs. Art Square baumwollene Rugs 9×12, alle Farben und bie neuesten 3.9

Malragen. Cotton Top Matragen - fanch Alabama 1.19 Bafement. 

Subicher Rrug bon braunem Steinporgel: 5c Grocerics. Swift & Co.'s fanch Butterine, per Pfb. 131e Befter beuticher Sandtafe, 4 für . . . . 5e Tip Top tonbenfirte Mild, per Budfe . . 71e Ffanch megitaniider Java-Raffee, 25c 15c bertfb, per Pfund ... 4c per beutiche Dill- ober faure Bidles, 4c per Dubent

3. C. Lug & Co.'s Select Seife, 11 Feine Toiletten Seife, per Stud . . . . 1e Liberth Bafern Lund Biscutts, ber Bib .. . 51e Speziell won 8:30 bie 9:30 Morgens.

Gines Fabrifanten 3 Mufter = Partien von ele-ganten Flannelette Brappers, in der neueften Mode gemacht, elegant vefeht mit Sammet, Braid, Stidereien und Auffles, Corfet Belt-Futter. Flounce Sfirt, extra boller Sweep, berfett voffend, von \$2.00 bis \$3.00 98c worth, speziell für eine Stunde für . 98c

Finangielles. Musländische Gold: Government Bonds!

4% Bentide Reichs-Schapfdeine. 34% Deutide Reichs-Anleibe. 3% Deutide Reichs-Anleibe. 4% Schwebifde Regierungs-Anleibe. 5% Mexitanifde Regierungs-Anleibe. Mille in Gold jahlbar jum täglichen Markipreis. — U. S. Gobernment, County, Stadt, Eisenbahn und andere gute Bonds. Lifte auf Berlangen. Tel. Main Two.

OTIS, WILCOX & CO., Bankiers, H. WOLLENBERGER, Mgr. Bonb.Dept, 186 La Salle Str., 'The Temple', Chicago.

WM. C. HEINEMANN & Co. 92 LASALLE STR., Sypothefen!

Geld zu verleihent! Bu bestem Sins-Raten. Genaue Austunft gerne ertheit. biboja, bw E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Grund-

eigenthum. Erfte Spotheten 3u verkaufen. Creenebaum Sons, Bankers, 83 n. 85 Dearborn Str. Geld Wir doen Geld jum Berleihen an hand auf Chicagoer Erund-eigenthum bis ju irgend einem Betrage ju den nied brig kem jeht gangbaren Jins. Baden. Bag,dibolon,

Reine Bommiffion. H. O. STONE & CO., Unleihen auf Chicagoer 206 LaSaile Str. verbeffertes Grundeigenthum. 4 Telebb. 681.



Straus & Schram, 136 and 138 W. Madison Str.

Möbeln, Teppichen, Gefen und Saushaltungs-Gegenftänden, bie wir auf Abzahlungen von St per Boche ober 84 per Monat ohne Binfen auf Roten verfaufen. Gin Befuch wirb End übergengen, bag unfere Breife fo niebrig als bie niebrigften finb.

Sar die jegige Jahreszeit empfehlen mir uns J fer reichhaltiges Lager von guten Roths weinen, barunter ben berühmten, von ben bes weichen, batuntet bei vertramten, ban ben bei fen Merzten jo jehr empfohlenen Black ROSE, welcher in ber 1893 Columbia Weltansftellung ben erften Breis erhielt. Außerbem enthält Lager bie porzüglichften importirten und hiefigen Beine fowie alle Sorten Bhis-ties und Lifore gu ben niebrigften Breifen.

Kirchhoff & Neubarth Co., 53 4 55 Bafe Gtr.

ABS Babfi's Gelect erwirbt sich alle Tage mehr Freunde; es ift von pors niglichem Bohlgeschmad unb ucht feines Gleichen.

Gifenbahn-Fahrplane.

Chicago und Rorthweftern Gifenbahn. "The Colorado Spezial", Des- 5 \*10:00 Dm \*8:30 Rms Denver Omaha, Siouy City. 10:30 Am
Siouy City, Omaha | 5:30 Am
Des Woines | 6:30 Am
Majon City, Fairmont Clear | 10:30 Am
Late, Parfersburg, Traer. | 10:30 Am
Partipera Joma und Dafotas | 5:30 Am
Diron, Sterling G. Rapids | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hills und Dadowod | 112:33 Am | 12
Dida Hi | Bacton City, Factmont Clear | 5.30 Rm | 7.42 Bm | Lack, Barfersburg, Traex. | 10.30 Rm | 79.02 Bm | Rorthern Joma und Dafotod | 5.30 Rm | 79.02 Bm | Northern Joma und Dafotod | 10.30 Rm | 79.02 Bm | Table State | 70.00 Rm | 7.42 Bm | Blad Hilliam | 7.00 Bm | 7.00 Nodflord — Abf., '3 Bm., 73 Bm., 82.02 Am., 40.30 Nadmittags. Belott und Janesville — Abf., †3 Bm., \$4 Bm., '9 Bm., '42.5 Am., †42.5 Am., †5.05 Am.; †6.30 Am., Janesville—Abf., †6.30 Am., '10 Km., '10.115 Am., Milwaufee—Abf., †3 Pm., \$4 Bm., †7 Bm., '9 Bm. †11.30 Bm., †2 Am., '8 Am., '5 Am., '8 Am., '10.30 Nachmittags.

\* Täglich; † ausg. Sonntags; \$ Sonntags; a Sans-tags; ¶ ausg. Montags; ; ausg. Somfags; s täglich dis Menominee; k täglich dis Green Bah.

Bek Chore Sijenbahm.

Bier limited Schnelzinge taglich zwischen Chicago n. St. Louis nach New Yorf und Voston, via Waddelbeitenbahn und Neldel-Nate-Bahn mit etganten Einnd Besten und Geleinbahn und Kalel-Nate-Bahn mit etganten Einnd Bussel und der folgt:

Bia Wad auf a. Bussel voston beitage mit folgt:

Bia Wad auf a. Boston 200 Nachm.

Bia Ni de I V la 10.00 Norm.

Bia Ni de I V la 10.00 Nachm.

Bis Natunft in New Yord 3.00 Nachm.

Bis Natunft in New Yord 3.00 Nachm.

Boston 4.00 Nachm.

Ren yord 7.50 Worm.

Bussel voston 10.20 Borm.

Bussel voston 10.20 Borm.

Bussel voston 10.20 Borm.

Bussel voston 10.20 Borm.

Boston 10.20 Borm.

3Uinois Bentral:Gifenbahn. Juinois Jentral-Gisenbahr.
Mie durchfabrenden Jüge verlassen den Jentral-Bahmbof, 12. Str. und Karf Row. Die Jüge nach dem Siden fönnen (mit Ausnahme des Botzuges) an der 22. Str., 39. Str., dude Karfe und 63. Str. Station bestiegen werden. Stabl-Licket-Office, 99 Abams Str. und Mubitorium-Dotel.

Durchguge: Absahm Str. und Mubitorium-Dotel.

Durchguge: Absahm Str. und Munitorium-Dotel.

Rew Orleans & Memphis Emited 5.30 pt 11.20 yt Rew Orleans & Memphis Umited 5.30 pt 11.20 yt St. Bouts Springsied Diamond

Spezial ... 10.15 pt 7.35 yt 65. Unis Springsied Diamond

Spezial ... 10.15 pt 7.35 yt 65. Unis Springsied Diamond

St. Louis Springsied Diamond

St. Louis Springsied Diamond Konis Springfield Daplight 11.20 B \* 8.30 R 

Burlington: Linie. Burlington Linie.
Tel. No. 3831 Main. Schlasvagen und Tidets in Il.
No. 3831 Main. Schlasvagen und Tidets in Il.
Clarf Str., und Union-Bahnhof, Canal und Abams.
Blage
Lofal nach Burlington. Jowa ... † 8.20 B.
Ctiawa, Sireator und La Calle. † 8.20 B. † 2.00 R.
Ottawa, Sireator und La Calle. † 8.20 B. † 2.00 R.
Ottawa, Sireator und La Calle. † 8.20 B. † 2.00 R.
Ottawa, Sireator und La Calle. † 8.20 B. † 2.00 R.
Ottawa, Ottawa, Ottawa, Dietardon in Robins. Rod Siland. † 11.30 R. † 2.00 R.
Alle Orte in Texas. Alle Orte in Teras 11.30 B
Galesdurg und Duinch 11.30 B
Galesdurg und Duinch 11.30 B
Fort Madifor und Keoful 4.00 B
Denver. Utad. California 4.00 B
Citava und Streator 4.00 B
Citava und Manicabolis 5.50 B
Ranfas Cith 61 Joseph 6.10 B
Cit Baul und Minneadolis 6.30 B
Citava und Ranfas Cith 10.30 B
Citava und Ranfas Cith 10.30 B
Citava und Ranfas Cith 10.00 B
Conda, Lincoln Denver 11.00 B
Cali Cate, Ogden, California 11.00 B
Cali Cate, Ogden, California 11.00 B
Cadonob, Oot Optings, 6.50 11.00 B
Täglich, fäglich, ansgenommen Gonntag
lich, ansgenommen Camptags.

Baltimore & Ohio. Bahnhof: Grand Zentral Passagier-Station; Licket-Office: 244 Clark Str. und Auditorium. Keine extra Fahrpreise verlangt auf Limited Zügen. Züge täglich. Absahrt Ankunst 

Chicago & Alton-Union Paffenger Station. Canal Strafe, amifden Dabifon und Abams Str. Tidet-Office, 101 Abams Str. Tel. Cent'l. 1767. Taglich †Ausg. Sountage.
Joliet Accompaction. 8.00 B.
startie State Cytes.—St. Louis. 9.00 B.
The Alton Limited—für St. Louis. 11.15 B.
The Alton Limited—für Beotia. †11.15 B.
Deoria and Aanias Sity. 3.00 B.
Dwight Accommodation. 5.39 R.
Ranias Sith, Denber u. Salifornia. 6.30 B.
St. Manis. Balace Cytes. 9.00 S. \*Täglich. †Ausg. Sountags. Abfahrt St. Louis "Balace Erpret" ..... 9.00 R. 7.15 B. St. Louis u. R. C. Ditdnight Spez. 11.30 R. 8.00 B. Peoria u. Springfield Rachterprey 11.30 R. 7.15 B.



MONON ROUTE-Dearborn Cinilon. Lidet Offices, 282 Glart Gir. unb L Rlaffe Dotell, Abgang. Indicanabolis u. Cincinnati... 2.45 B. 12.00
Lafayette und Louisville... 8.30 B. 5.35
Indicanapolis u. Cincinnati... 11.45 B. 45.35
Indicanapolis u. Cincinnati... 11.45 B. 45.40
Indicanapolis u. Cincinnati... 11.45 B. 45.40
Lafayette Uncomodation... 3.20 P. 10.25
Lafayette und Louisbille... 8.30 R. 7.23
Indicandis u. Cincinnati... 8.30 R. 7.23
Indicandis u. Cincinnati... 8.30 P. 7.23
Indicandis u. Cincinnati... 8.30 P. 7.23
Indicandis u. Cincinnati... 8.30 P. 7.23 \*12.00 M

CHICAGO GREAT WESTERN RX "The Maple Leaf Route."

Ridel Blate. - Die Rem Dort, Chicago mul St. Louis-Gifenbahn.